







## Kusgewählte Schriften

bon

### Otto Müller

in zwölf Bänden.

Dritter Band.

Stuttgart. Berlag von N. Kröner. 1873.

# Bürger,

## ein deutsches Dichterleben.

Roman

nag

#### Otto Müller.

"Meiner Balme Reime ftarben Gines beff'ren Lenges werth." Bürger.

Erfter Band.



Stuttgart. Berlag von A. Kröner. 1873.



C341M715 K1973 V, 2-4

Is war ein sonniger Septembermorgen des Jahres 1774, als zwei Herren, denen ein Diener in Livrée zu Pferde folgte, auf der Straße, welche südöstlich von Göttingen nach Dudersstadt führt, langsam dahinritten.

Der Eine, ein junger Blondin mit einer geiftig belebten, freien Miene fagte, den muthigen Holsteiner anhaltend, zu seinem Begleiter, einem elegant gekleideten etwas blassen Mann in den Dreißigen, der seither in Sinnen verloren wenig Theilnahme an der Außenwelt gezeigt hatte:

Mir ift so froh und selig zu Muth, als ritt' ich meiner eigenen Hochzeit entgegen! Ein köstlicher Tag, wie geschaffen, unserem Bürger der schönste seines Lebens zu werden. Die Natur scheint es zu ahnen, daß heute ihr begeisterter Sänger seine angebetete Dora heimführt. Bitte, lieber Boie, schauen Sie sich einmal um, wie heiter der Himmel zu Bürger's Hochzeitstag lächelt!

Boie knöpfte schmerzlich lächelnd seinen Oberrock auf, als wolle er den Sorgen seiner beklommenen Brust den Paß freisgeben und sagte:

Ich weiß nicht, welcher ahnungsvolle Sinn gerade heute in mir geschäftig ist; ich kann den Gedanken nicht los werden,

daß diese Heirath ein großes Unglud für Burger ift! — Prophetisch, aber ehrlich gesprochen, sein Genius wird diesen Tag nicht überleben. — Uch! Ich wollte eben anfangen, noch einmal an seinen freudigen Aufschwung und an bas Gebeihen seiner Butunft ju glauben; er mar im besten Buge, seine neuesten Gedichte hatten ben alten tiefen Rlang wieder gefunden, ben herrlichen Rhythmus der Jugend, das seelenvolle Pathos der wahren Begeisterung - ba schreibt er mir, daß er sich mit Dora Leonhart verlobt habe und bald in ihren Armen, müde wie ein gejagtes Wild, ausruhen werde von den Rampfen feiner Seele. Was ich bei diefer Nachricht empfand — Diefer Schrecken wird mir erft heute flar und verständlich. Abgesehen von Burger's fritischer Lage, von seiner fummerlichen Erifteng, abgeseben von der neuen Fessel, mit welcher ihn diese Verbindung aber= mals an den Frohndienst der Amtsstube fnechtet, wird seinem Beifte ber 3mang am unerträglichsten fein, ber ihn nöthigt, einen ersehnten, wenn auch noch fo föstlichen Besitz um ben Breis feiner golbenen Freiheit zu erkaufen. Ich tenne Burger und seine Neigung zur trübseligen Berzehrung und Muthlofig= feit. Bald wird es fommen, wie es fommen muß. Der begeifterte Dichter, ber fo lange fingend und dem Ruhm entgegen= glühend, ein vertrauender Arion, auf dem freundlichen Delphin ber Hoffnung dieses Lebens wechselnde Fluthen durchschiffte er wird einem Schicksal erliegen, bas für ihn weber eine hiftorische, noch eine tragische Nothwendigkeit hat.

Der jüngere Graf Stolberg, dies war Boie's Begleiter, sagte, indem er seine Reitgerte durch die Luft schwenkte, mit Lebhaftigkeit:

Wir mussen jedenfalls annehmen, daß Bürger diesen Schritt überlegt hat. Sein Leichtsinn war in ähnlichen Fällen immer wunberlich gepaart mit den hypochondrischsten Bedenklichkeiten, und auf ein pro kamen mindestens ein Dutend allenfallsiger contras. Ich fenne seine Dora nicht, weiß Nichts von den Verhältnissen der Familie, als daß einmal ein närrischer Anverwandter bon ihr ben jedenfalls genialen Einfall hatte, Rönig von Korfika ju werben. Aber ich glaube Burger als ein Temperament zu kennen, dem die Wohlthaten und Abdampfungen einer glücklichen Ehe äußerst zuträglich und ersprießlich sein werben. — Stand er doch immer auf bem Bunkte, den ersten besten Chekontrakt zu unterschreiben! Er konnte ja feinem Madchen in Göttingen ohne ein gewissenhaftes Cheversprechen die Cour machen, und wie bunt und genialisch er's auch als Student treiben mochte, eine Symbathie jur hausbäterlichen Chrbarkeit, jum Santhieren in Ruche, Reller und Rinderstube, mit einem Worte, jum gemuthlichen Philisterium konnte er niemals verleugnen. - Aber vor Allem wollen wir den produktiven Dichter in's Auge faffen, den wir feit Jahren der unseligsten Zersplitterung und Thatlofigkeit anheimgefallen feben. Was hat fein reicher, hochbegabter Beift bis jett geleistet, und wo sind die Früchte seiner seitherigen golbenen Freiheit zu erbliden? War's nicht eben diese Regellofigkeit seines äußeren Lebens, dieser Mangel einer gesicherten, wenn auch beschränkten Existeng, Dieses beständige Schwanken zwischen Entschluß und That, was ihn mit all seiner Begeisterung, all seinem Streben, selbst bei ber gerechten Anerkennung, die feine Gedichte bei allen Gebildeten der Nation fanden, nicht durchdringen ließ? Er scheiterte immer an ber Unordnung feiner Berhältniffe, die auf ihn moralisch so ungunftig gurudwirkten, baß er eigentlich niemals ju einer ruhigen, naiven Seelenftimmung gelangen fonnte, wie fie doch dem ichaffenden Benius immer zu Bebote fteben follte.

Boie antwortete:

Das Lettere zugegeben, begreife ich doch nicht, wie sich die

bermalige Lage des Freundes durch diese Beirath freier geftalten und wie fie besonders innerlich fordernd und fraftigend auf ihn einwirken foll. Dora Leonhart ift ein Frauenzimmer von vielen ichagenswerthen Eigenschaften; fie vereinigt in ihrem Wefen Besonnenheit mit einem lebendigen Temperament und versteht sich trefflich auf die Haushaltung. Dabei ift fie ichon und ihre grazibse Gestalt hat etwas Junonisches. Das wäre Alles gut, bis auf Eins, was ihr taufend Männer ebenfalls als großen Vorzug anrühmen möchten. Sie ift febr klar und felbstbewußt, und einem ichwärmerischen Gemuth tann es in ihrer Nähe ordentlich unheimlich werden. Mit einem Wort, sie ist fein Weib für unferen Bürger, der mit allen Aktorden feiner Liebe und Inbrunft verstanden sein und im Echo der verwandten Seele die ent= gudende Sprache feiner Empfindung, ben Widerhall feines tiefften Lebens hören will. Das Auge, mit dem er wie im Spiegel des eigenen trunkenen Beiftes in dem Gemuth der Geliebten lefen will, darf darin keinen fremden Bieroglyphen begegnen, und die unbandige Sinnlichkeit seiner heißen Natur, die fich bei ihm mit biesem seelischen innigen Schönheitsgefühl vereint, bulbet nichts Salbes und Befdranktes. Was Bürger's Liebeslieder fo gauber= haft und innig macht, biefer Ausdruck ber geiftigften Berklärung feiner Sehnsucht, seiner Schmerzen im Berein mit ber ungeftumen Leidenschaft, die ihm in derber Lebensluft in fein göttliches Ideal hineingewachsen ift, wie dem goldnen Weine der Rausch, diese Gottbegeisterung, mit der er zugleich anbeten und umarmen will - fie allein wird ihm einzig bas Glud und die Dauer einer Liebe sichern, für die, das fürcht' ich, fein Weib gur Zeit noch geboren ward. Dora aber befitt von allen Eigenschaften zu einer glücklichen Gattin unseres Freundes nur so viel, als ihr fein Enthusiasmus andichtet. Er liebt in ihr nur eine ichone Lüge seines Herzens und die Enttäuschung kann nicht ausbleiben. Der Graf sagte nach einer Pause: Das Schlimmste bleibt freilich immer, das Bürger, verheirathet oder unverheirathet, abeliger Justitarius ist und um einer tümmerlich gesicherten Existenz willen seine besten Jahre und Kräfte dem elenden Dienst eines rüden Landjunkers opfern muß.

Es blieb uns nichts Anderes übrig, antwortete Boie achfel= zudend, und wir waren froh, als wir ihn fo weit unter Dach und Fach faben. Seine Lage in Göttingen mar gulett mahrhaft verzweifelt, und es gehörte wirklich seine unverwüftbare Lebenstraft und fein biegfames gitteraaliges Gemüth bagu, um nicht zerschellt an Beift und Rorper ber Bernichtung anheimzufallen. Er mar julet aller Sülfe baar und ledig, Niemand wollte ihm mehr einen Beller auf feine verwüftete ehrliche Miene borgen; der hoffnungsvolle akademische Plebs verachtete ihn. die Philister verdammten ihn, und das gelehrte Rathedergefindel in seinem herzlosen Egoismus wollte es ihm nicht vergeben, daß er fich zuweilen über manche Professoren luftig gemacht und tüchtig auf den Göttinger humanismus losgeschlagen hatte. Um fein Unalud zu vollenden, entzog ihm bamals fein geiziger Großbater. ber mahrscheinlich von feinen Ausschweifungen und Allotria's Runde erhalten hatte, die lette Unterstützung, und Burger mar nun im eigentlichen Berftand vogelfrei, gang Göttingen fahndete auf ihn. Er gerieth in die graffeste Excentricität und feinen Freunden murde bange um ihn. Das war in den Jahren 70 und 71, wo man ihn fennen mußte, um ihn noch zu lieben und zu bemitleiben; fein Ruin ichien unausbleiblich, und er mare elend verkommen, hatte ihn nicht gur guten Stunde die ehr= würdige Erscheinung Vater Gleim's aus feinem dumpfen Taumel emporgeriffen. Un den Silberloden dieses Menschenfreundes füßte Bürger feinen entweihten Genius wieder rein, und ba ber edle Greiß es nicht allein bei dem herzlichen Zuspruche bewenden

ließ, sondern auch eine namhafte Summe vorschoß, so murde allmählig diefer ichone Irrftern wieder in feine alte Bahn qu= rudgebracht, und mit ber Rube feines Gemuths fehrte ihm auch bie Rraft seiner poetischen Begeisterung wieder. Er bachte ichon bamals an die Uebersehung des Homers und durfte des besten Erfolges gewiß sein. Da suchten bie Herren auf Altengleichen für ihr Gericht einen Amtmann; wir rafften ausammen, was an Sonnern und Protektionen in Göttingen und Sannober gu gewinnen war, und Bürger erhielt julegt trot einer ichmählichen Chikane die vakante Stelle. Freisich follte er nicht in diesem fterilen Boden Burgel ichlagen; benn die Verhältniffe, besonders ber abeligen Familie gegenüber, find, wie Ihnen befannt, Die drudenoften und unwürdigften. Die Berichtsbarkeit in diefem Amte ist ein wahrer Augiasstall, und die größte Unordnung in ber Justigberwaltung, dazu die Willfür und geflissentliche Erichwerung der Geschäfte von Seiten des alten Majoratsberrn, mit dem es Burger leider ichon in der erften Zeit seiner neuen Stellung verdorben hat, laffen ihn nicht zu Rube und Athem tommen. Es ist in Wahrheit zu verwundern, daß er's fo lange in bem jämmerlichen Ebelmannsbienste ausgehalten hat. Und nun entscheiden Sie, ob unter biefen Umftanden Burger eine Berbindung eingehen durfte, die ihn voraussichtlich dem drüdenbsten Mangel preisgeben, ja alle Hoffnung auf feine Erlöfung vernichten muß? Bei feiner lebhaften Empfänglichkeit für Poefie, bei feiner Abhängigkeit von fo mancherlei Bedürfniffen und Gewohnheiten wird er nur zu bald das Unerträgliche seiner Lage empfinden. Als wir ihm bas, feinen Reigungen feineswegs ent= fprechenbe Umt verschafften, wollten wir ihm nur Duge gemähren, um ein Meisterwert zu vollenden, bas ihn in ber Meinung bes Bublitums wie ber Buchhandler boch genug ftellte, um ibm eine felbständige Erifteng als Schriftsteller, ober einen ehrenvollen Auf zu verschaffen. Aber ich frage Sie, wird ber von den Sorgen der nüchternften Lebensprofa niedergehaltene Genius, auf dem außerdem die Plackereien, die subalternften Funktionen eines undankbaren Amtes laften, die Rraft und die Stimmung finden, sich, wenn auch nur auf Stunden, bem Dienste jener Gottheit zu weihen, die nur Dem gnädig lächelt, ber auf ber flaren Sobe bes Lebens manbelt, unbefümmert um feine niederen Angelegenheiten und Rümmerniffe fich fonnen darf an dem emigen Licht des Schonen und himmlischen? Und ichon icheinen ihm ähnliche Betrachtungen gleich dufteren Wolfen die Seele zu belaften. Als er zum letten Mal in Göttingen mar, ericien er mir auffallend unruhig und bewegt. Er war fichtbar gereigt, verwirrt und theilnahmlos; obwohl er sich in dem befreundeten Rreise Gewalt anthat, tonnte boch feine excentrische Stimmung von einem Jeden bemerkt werden. Nein, er fah mir nicht aus wie ein glücklicher Bräutigam!

Stolberg antwortete: Auch mir ist das aufgefallen; doch schrieb ich es mehr dem Bräutigamsfieber zu und dem Gefühle, sich endlich dem langersehnten Hasen nahe zu wissen. Und wahrhaftig, es war auch nichts Trübes in seinen Augen, seinen Mienen zu lesen, als Boß Was wir lieben! hochseben ließ und Bürger begeistert hinzufügte: Was uns wieder liebt!

Es ist ein wunderliches Quidproquo, rief Boie nach einer Pause lachend. Die Aelteste will er heirathen und die Jüngste liebt er.

Wieso? fragte der Graf verwundert über diesen plöglichen Uebergang.

Das wissen Sie nicht einmal? versetzte Boie mit vieler Laune. Wie ich Ihnen sage: der alte Amtmann Leonhart hat zwei Töchter, Dora, Bürger's Braut, und Auguste, Bücker's — Molly

Aber was ift benn eigentlich eine Molly? fragte ber Graf.

Nun, ein Mädchen, das ein gewisser beutscher Poet, der heute Hochzeit macht, im moll-dur unter diesem Namen in Sonetten und Liedern besingt und verherrlicht.

Was Sie sagen! rief Stolberg und wußte nicht, was er bagu sagen sollte.

Auf Ehre, ich muß es bald glauben! versicherte Boie mit ernsthafter Miene. Bürger's ganges Wesen berechtigt mich bagu. und ich fande es gar nicht unwahrscheinlich, wenn er noch zwischen Thure und Angel eine romantische Berwirrung der Art anrich= tete. Er schwärmt für dieses Madchen, das noch dazu halb Rind ift, wie für ein überirdisches Wesen; er bekennt, daß ihn ihre erfte Erscheinung mächtig wie ein Schlag gerührt habe; er ichildert fie als das feltenfte, innigfte und lieblichfte Geschöpf, bas nur irgend in diesem rauben Erbenland gewandelt, und Alles an ihm glüht und sprüht, wenn er von diefer Auguste erzählt. Jungft hat er mir den gangen Abend von feinem Berhältniß ju dem Wunderkind vorgeplaudert, das er freilich nicht als eine Liebe von dem gewöhnlichen roben Stoff gelten laffen will; er vergleicht sie mit Dante's Beatrice, mit Abalard's Heloise, und verklärt seinen Enthusiasmus mit der Glorie der Religion und des geahneten Beiligthums! - Rurg, mein theurer Freund, wir wollen uns jedenfalls vor diefem Ausbund mythischer Liebens= würdiakeit in Acht nehmen. Gine Megalliance ware unter biefen Umftänden, wenigstens vom poetischen Standpunkt aus, zu recht= fertigen.

Graf Stolberg lachte herzlich, und unter ben heitersten Gesprächen gelangten die Freunde aus dem Walde. Wie zum Gruße klang ihnen von Niedeck durch die morgenschimmernde Landschaft die Glocke entgegen, welche das erste Zeichen zu der bevorstehenden heiligen Handlung gab; und als sie in das Dorf einritten, sahen sie bereits viele festlich gekleidete Landleute er=

wartungsvoll vor der mit Fichtenzweigen geschmuckten Kirchtbure versammelt. Im Trabe ging es nun die Straße hinauf dem Amthaus zu, an dessen Thor Bürger im braunen Hochzeitfrace und reich gestickter Atlasweste stand und ihnen die Arme zum Gruß entgegenbreitete.

Er war bereits am vorigen Abend von Wölmershausen angelangt und befand fich nach einer schlaflosen Nacht am Morgen feines Hochzeitstages in einer Berfassung, wie fie wohl felten gu jo ungelegener Stunde einem Bräutigam in die Quere fommt, in deffen von Freude und Ungeduld strahlender Miene heute alle Bafte, besonders aber die meisen Nornen des Schicksals, die Tanten, Bafen und Gevatterinnen ber Familie, die Zutunft der gludlichen Braut lefen wollen. Gine Beklommenheit, die auf Augenblide gur mahren Seelenangft murbe, beengte feine Bruft, und doch mußte er sich nicht zu sagen, von wannen ihm dieser Beift der Unruhe und Bangigkeit gekommen mar. sich nicht mehr als das, was er gewesen, nirgends wollte es ihn bulden, und da es ihn zulett hinuntertrieb in den Garten, kam er sich in den vertraulichen Umgebungen vor wie in einer fremben räthselhaften Welt. Und doch war er sich felbst das größte Räthfel!

Er konnte oder wollte nicht, gleich unheimlich für ihn, begreisen, warum dieser vielbesprochene, bedeutungsvolle Tag und
das, was er ihm bringen sollte, mit einmal so plöhlich und unverständlich in sein Leben trat; die nahe Entscheidung überraschte
und erschütterte ihn; und wie er auch ihre Nothwendigkeit durch
die Vergangenheit zu motiviren suchte, er sand keine historische

Konsequenz, die das Heute mit dem Jüngst versöhnt hätte. Ihm war, als siese urplöglich sein ganzes Leben auseinander, und Bergangenheit und Zukunft lagen ohne inneren Zusammenshang vor seinem Geiste. So trieb er sich raste und ruhelos bald im Hause, bald im Garten herum, die Verstörung seines Inneren wuchs mit der rinnenden Stunde und es war ein Glück, daß die Hausgenossen über den Vorbereitungen zur Hochzeit den Bräutigam aus den Augen ließen.

Jetzt saß er unbeachtet in der Laube vor dem runden steinernen Tisch, auf den er seine Stirne gelegt hatte, und dachte der Stunde, wo er vor wenigen Monden an derselben Stelle die erröthende Dora mit Rosenblättern und Liebesschwüren überschüttet hatte.

Aber Jemand war doch im Hause gewesen, dem sein Zustand nicht entgangen war, und der mit tiesen glänzenden Augen seine Seele auf dieser, für einen solchen Tag so fremden, unglückslichen Stimmung ertappt hatte. Dieser Jemand war ihm vorshin auf der Treppe begegnet und hatte verwundert über des Schwagers blasse, angegriffene Miene und seinen stummen Morgengruß den Lockenkopf geschüttelt, schaute ihm auch durch das verseitterte Hossensten, als er dem Garten zuschritt, eine Zeitzlang mit verschränkten Armen durch die Gänge wandelte und dann in der Laube verschwand.

Vielleicht würde er dort noch lange gesessen haben, wenn nicht Molly, wie auch wir sie fortan nennen wollen, zu ihm gestreten und sich mit einem halb neugierigen, halb betroffenen "Nun?" neben ihn gesetzt hätte.

Er sah empor, wie Einer ber geträumt hat und nicht weiß, ob er sich seines Traumes ober seines Wachens entsinnen soll.

Nun, Bürger, kann's Hochzeit geben, sagte sie ohne zu lächeln. Ruchen und Torten sind aus dem Bachaus zurück und

bas Gastzimmer ist geschmückt. Ich bin schon mübe, obwohl mein Tagewerk erst beginnt. Denn ich habe Dora's Toilette auf mein geschmackvolles Gewissen genommen und will boch auch selber an eurem Ehrentag nicht wie ein Aschendrödel aussehen. Mich hat's die ganze Nacht nicht schlafen lassen und mit dem Frühroth war ich schon aus den Federn.

Bürger's Stimme bebte, als er fagte:

Wer wird denn aber für dich einst an deinem Hochzeitstage so geschäftig sein?

Da geht's einmal fürzer ab! sagte sie. Gott soll mich behüten, daß ich meinen Hochzeitstag an die große Glocke hänge und die halbe Welt zu Gast bitte. Was braucht's denn auch so viel Gesottenes und Gebratenes, wenn zwei Leute, die sich lieben, ihre Hände auf ewig in einander geben! Ich glaube, das ist nur in Deutschland Mode, wo man jedes Hochgefühl als Beilage zum Braten betrachtet.

Du bift ein kleiner Sonderling! versette Bürger lächelnd. Möchte nur einmal wissen , wie der Mann beschaffen sein muß, den du so frugal heirathen willst?

Ein Dichter jum Wenigsten durfte er nicht sein, antwortete Molly. Denn die find, wie Figura zeigt, an ihrem Hochzeitstag traurig, und Einer, wie ich gelesen, ließ sich sogar in seiner Sterbestunde einen Becher Wein bringen und franzte sein Haupt mit Rosen.

D du weises Herz! seufzte Bürger und nach einer Pause fügte er hinzu: Doch wollen wir darum den Dichter nicht so schnell verdammen, oder gar belächeln. In seinen trüben wie in seinen glücklichen Stunden wohnt ihm ja doch jener göttliche Geist inne, der ihm in Schmerz und Lust, in Verlieren und Gewinnen die Kraft entzündet und den Muth, sich freudig mit klaren Augen dem reinen unendlichen Leben zuzuwenden und sich

mit seiner Sehnsucht in die goldne Welt der Schönheit und Ahnung zu versenken. Es ist ja der Dichter nicht allein, es ist ja jedes edle Gemüth, dem der Schmerz das innere Auge versklärt und ihn schauen und belauschen läßt alle Wunder der Liebe in Gott, Natur und Menschenherzen, daß er sich an der Todessfackel seines Glückes die Flamme einer neuen Hoffnung, einer anderen Begeisterung entzünden dark.

O still boch, stille! rief Molly bewegt und hielt ihm ben Mund zu. Willst du mich heute zum erstenmal in meinem Leben tiefsinnig machen, und gerade heute, wo ich dir die Braut schmücken soll zu deinem schönsten Feste? Und auch an dich hab' ich gedacht und will diese beklommene Brust hinter Flitter und Blumen verbergen, daß es wie ein ganzer Frühling von Liebes= lust und Freudigkeit aus ihr hervorschlagen soll.

Mit diesen Worten nahm sie ein weißes Tuch auseinander und legte vor den erstaunten Schwager eine wundervoll gestickte Hochzeitsweste von weißem Utsas, auf welchen sie in der That eine ganze Idhlle von Maienwonne und Blüthenpracht gezaubert hatte. Es war eine überaus reiche und prächtige Arbeit, ein wahres Meisterwerk von Sinnigkeit, Geduld und Anmuth.

Das ist mein Gedicht! rief sie mit leuchtenden Augen, und es steht deinem "Dörschen" gewiß nicht nach an Naturtreue und Farbenschmuck. Aber das beste davon sieht man nicht einmal. Denn ich hab's hineingezaubert und du wirst es fühlen, so oft du die Weste anhast. Da kann kein Herzeleid hindurch, alle Pfeile des Schicksals prallen von ihr ab, alle Sorgen des Lebens brechen sich an ihrem Schimmer, wie die Woge am grünen Blumenstrand.

Bürger betrachtete mit Rührung die holde Gabe seiner jungen Freundin. Er überschlug die lange Zeit und Geduld, welche sie auf diese muhevolle Stiderei verwendet hatte, und da er wußte, wie wenig sonst ihr lebhaftes Temperament zu bergleichen ausdauernden Geduldproben inclinirte, so erschien ihm dieses Geschenk doppelt werth, als ein theures Zeichen, daß sie um seinetwillen selbst das Schwerfte überwunden habe.

Das liebliche Mädchen mochte diese Betrachtung errathen haben und fagte:

Nun siehst du, was ich nicht Alles kann! Ich hatte mir's vorgenommen und so mußt' es auch durchgesetzt werden. Ihr alle nennt mich einen Flattergeist! Aber ich kann mehr, als ihr wißt, und wenn dir nur diese Weste gefällt, so wird sie für mich eine große Lehre sein.

Und die mare? fragte Burger gespannt.

Die Arbeit hat mir Freude gemacht, versetzte sie; und darum sollt' ich nicht von der Mühe reden, die ich auf sie verwaudt, und von der Geduld, mit der ich es endlich in dieser mir fremden Kunst zu einiger Fertigkeit gebracht habe. So hat mich diese Weste gesehrt, daß der Mensch Alles kann, was er liebt; und der Gedanke, daß dir mein Geschenk Freude machen würde, saß mir beständig, so zu sagen, in den Fingerspissen. An meinem Stickrahmen hab' ich deine ganze Zukunst durchlebt; oft sogar vergriff ich in meinem Visionseiser die Fäden und merkte es erst, als roth blau, grün gelb wurde.

So stelle mir benn heute mein Prognostikon, fagte Bürger mit Lebhaftigkeit und ergriff ihre Hand.

Hab' ich bir's nicht schon vieltausendmal gesagt? rief sie mit Innigkeit und Wärme, während die Glut eines schönen Eisers ihr Antlit höher färbte. Und sagen's nicht Alle, die dich kennen und lieben? Klingt's denn so fabelhaft, daß ein Mann von deinem Geist und Herzen nicht endlich zu Ruhm und wohls verdienter Ehre gelangen sollte? Hab' ich's doch gehört in Göttingen und Goslar, in Halberstadt und Weimar, allüberall,

wo ich in diesem Sommer hinkam, wie die Leute von dir sprachen, als seist du schon längst Das, was du doch erst werden willst. Alle Augenblicke hieß es da: Klopstock, Wieland, Bürger, — Lessing, Kleist, Bürger; und sprach Jemand zufällig einmal von dem Göttinger Hainbund, so zuckte man die Achsel und meinte, der wolle nicht viel bedeuten und der Herr Amtmann von Wölsmershausen habe wohl daran gethan, sich von diesen Schwindelstöpsen bei Zeiten loszusagen und seine eigne Bahn zu versolgen.

D hätt' ich boch ihren Muth und ihre Jugend! seufzte Bürger trübe und sein Blid umflorte fich. Sie thun ben Bottingern Unrecht - großes Unrecht. Das sind lauter junge Helden, Herzen voll Enthusiasmus, die nicht marten wollen, bis die Trompete fie zum Rampfe ruft, und barum fühn die Schranken burchbrechen, die das deutsche Geistesleben einengen und den Benius, wo er sich regt, in die Formen ber gelahrten Ralte qu= rudweisen wollen. Aber ebe wir's uns verseben, wird in Bot= tingen ein gang neuer Barnaß emporkeimen und ichneller machsen, als die Weiden am Bache. Da find zehn junge Sprogen, von benen wenigftens vier bis fünf bermaleinft als ftolge Baume prangen werden. Boß - Hölth - Frit Stolberg - ach! und mein wilder, empfindsamer Sabu- eh' Die ablaffen von ihrer Bottbegeifterung für alles Bute und Schone, eh' wird bein Freund, den du fo hoch über diese herrlichen Junglinge erhebst, vergeffen und verkommen, werden Jene die Einzigen fein, welche feinen Namen auf die Bufunft bringen.

Rimmer! Rimmer! rief Molly mit Heftigkeit und stand vor ihm wie eine grollende Peri. Ihre Loden zitterten um das slammende Antlitz, ihr Auge leuchtete stolz und siegesmuthig, ihre Gestalt wurde sichtbar größer, erhabener, und wie vom Zauberstab des Frühlings berührt, stand mit einmal die Knospe ihrer Schönseit in voller entzückender Blüthe vor ihm.

Mann des Kleinmuths, sprach sie mit weicher, inniger Stimme, Mann des Kleinmuths, wie lange noch willst du dich und deine Freunde mit solchen Keben fränken? It's nicht Sünde über Sünde, so dem besten Geschent des himmels Hohn zu sprechen und Das, was Tausende beseiligen und erheben soll, deines Herzens heilige Begeisterung, deines Geistes Kraft und Weihe so muthlos zu verleugnen? Wer soll noch groß sein in Wort und Gesang, wer das Herz der Menschen rühren und entzünden sur alles Hohe und Herrliche, wenn der Einzige, der dies vermag, wenn der Dichter treulos von seiner Begeisterung abfällt und der Gunst der himmlischen, die ihn doch auf die sonnigen Höhen dieses Lebens rief, muthlos wie ein Flüchtling den Kücken zuwendet?

Bürger blidte voll Staunens auf die icone ftrenge Richterin, die ihm mit ihren sechzehn Jahren so scharf und eindringlich ins Gemissen rebete. Die war sie ihm reizender erschienen, als inbiefem Bathos einer Begeifterung, die, das mußte er, aus feiner Seele in die verwandte übergeklungen und ihm nun in Molly's. Worten wie die Mahnung seines eigenen Genius widerhallte. Er felbst hatte fie ja gelehrt, ihm ju grollen wegen feines Rlein= muths, feiner Thatlofigkeit; und die Macht, die er fo lange auf ihr Innerstes ausgeübt hatte, fehrte fich nun mit Ginmal gegen ihn; er fühlte, daß das liebliche Madchen, dem in feiner Nabe früh das helle Auge des Bewußtseins aufgegangen mar, ihm sein tiefstes Leiben abgelauscht und fich feiner innerften Empfindung bemächtigt hatte. Das einfache Rind vom Lande ertannte ihn und seine Zukunft beffer, als er felbst, als feine Freunde; und Burger ergriff mit ichneller Sand das Beil, das ihm aus biefer Betrachtung erblühte.

Bei Gott, du haft recht, Mädchen! rief er auf das Freudigste erschüttert. Aber wer sagt Einem auch so was blank

und ehrlich heraus, so lang es noch Zeit ist! Die besten Freunde sind in diesem Punkt der Aufrichtigkeit oft unsere schlimmsten Feinde, und statt uns zur guten Stunde die herbe Pille der Wahrheit schlucken zu lassen, balsamiren sie unsere Selbstlüge in Weihrauch, und der bequeme Unsterblichkeits=Randidat glaubt ihnen aufs Wort, hadert mit Gott und Welt, und zieht nöthigenfalls die Bettdecke über'n Kopf, wenn sein Gewissen ihn am Schopf sassen will. Aber du, mein Kind, hast das Herz auf dem rechten Fleck, und was du mir da zu Gemüth geführt hast, soll beherzigt werden wie ein Gottesurtheil. Ja, ich fühl's, meine guten Stunden werden wiederkommen und in den bösen sollst du mein Schutzengel sein, wie heute!

Er zog sie mit Innigkeit an seine Brust, und wie der verssöhnte Genius seines Lebens lächelte sie zu ihm auf, während ihr Arm sich um seinen Nacken schlang, als wolle sie den schönen Triumph dieser Stunde recht lange festhalten.

Da plöglich, in diesem entscheidenden Moment, wo über Beider Häupter die Sterne ihres Lebens einzig und unzertrennslich in einander zu fallen schienen — in diesem Moment, wo es vielleicht nur eines redlichen Wortes, einer deutlichen Vorsstellung der Gegenwart bedurft hätte, um ein Verhängniß noch glücklich zu beschwören, das schon in der nächsten Stunde keine Reue und kein Muth mehr versöhnen sollte, tönte vom nahen Kirchthurm die Glocke, und wie in seinem innersten Leben gesbrochen und gelähmt, schauerte Bürger zusammen. Mit einem dumpfen Schrei begrüßte er den friedlichen Feierklang, der ihn an die nahe Entscheidung mahnte — Molly, die ihn ersbleichen sah, warf sich an seinen Hals, umschlang ihn krampfshaft, preßte einen innigen, langen Kuß auf seine Lippen, slüsterte: Bürger! Würger! und riß sich von ihm los. — Sie war sort, noch eh' er es hindern konnte, eh' er nur die Arme nach

ihr ausstrecken konnte, sie zu empfangen, sie sestzuhalten. Er wollte ihr nacheilen, sie zurückrusen, sie war dahin, und gleich dem Unglücklichen, der am öden Meeresstrand sehen muß, wie das Schiff, das ihn aussetzte, in der unermeßlichen Ferne versichwindet — so sank er auf die Bank zurück und wie ein Herzsichlag traf ihn zum Erstenmal der Gedanke: Du liebst sie!

Ei! Ei! Herr Schwiegersohn, heute machen wir keine Carmina! sprach lächelnd ber alte Amtmann Leonhart, ber nach einer Weile festlich gekleibet in die Laube trat, das schwarze goldgesticke Sammtkäppchen auf dem ehrwürdigen Silberhaupt und sestliche Knasterwolken ausblasend. Er bemerkte in seinem gutmüthigen Eifer nicht, was in Bürger vorging, und da er ihn als einen zerstreuten Menschen kannte, der's nicht allzu genau mit der Glode nahm und auch überzeugt war, daß dem Glüdslichen keine schlage, so trieb er ihn fast mit Gewalt in den Hochzeitsfrack hinein und bestand darauf, daß der Herr Schwiegersohn heute in Figaro-Locken erscheinen müsse.

Nach Boie und bem Grafen langten allmählig auch bie übrigen Hochzeitsgäste an und versammelten sich in dem zu ihrem Empfang sestlich mit Gnirlanden und Blumenkränzen geschmückten Gastzimmer des Leonhartischen Hauses. Alle Freunde und Bekannte desselben aus der Umgegend fanden sich ein, und selbst mehrere Familien von dem benachbarten Landadel hielten es nicht unter ihrer Würde, gelegentlich vorzusprechen, ganze Kutschen voll wohleinstudirter Gratulationen vor dem Amthaus zu Niedeck auszuladen und ihnen selbst auf dem Fuße nachzusfolgen. Bürger und sein Schwiegervater hatten alle Hände voll

ju thun, um die Ankommenden ju empfangen und unter taufend Förmlichkeiten an der hochzeitlich duftenden Ruche vorüber in bas Gaftzimmer zu ichieben, wo der gewandte feine Boie und der artige Dichter-Graf fich burch alle Stadien ber Gefellichaft burchzuarbeiten hatten, um jedem Eintretenden etwas Verbindliches und Willfommenes zu fagen. Beide hatten fich wie zwei alliirte Generale im Voraus ihr Manöver genau vorgezeichnet. Boie, an der Thure postirt, empfing den ersten Choc und übernahm später die Bourgeoifie, die beklommenen Mütter, Bater und Mademoifelles aus dem Beamtenfland und der Geiftlichfeit : Stolberg turnirte mehr in ben Schranken ber höhern Ariftokratie: die jungen Fräuleins von Stand, die enchantirten Damen und sitzengebliebenen Töchter verblühten Andenkens, sowie die alten Herrn mit ihren Parforcejagben, ihren Münchhausiaden und Ahnen, kurz, der Inbegriff alles deffen, mas zur haute volée gehört und auf Cbenbürtigfeit fieht, mar feine Aufgabe, und er sowohl, als Boie lösten dieselbe so glüdlich, daß bald in dem gemischten Kreise alle Scheu und Standesvorurtheile wichen und man sich sans gene melirte, so aut sich die Gelegenheit aab und nehmen ließ.

Das junge Brautpaar ließ lange auf sich warten. Schon hatte die Glocke das zweite Zeichen gegeben und noch immer wollte Dora's Toilette nicht fertig werden, noch immer hatten die Gäste ihre Hochzeitssprüche und Gratulationen auf dem Herzen, auf der Zunge. Endlich öffnete sich die Thüre und bezgrüßt von einem einstimmigen Ah! der Ueberraschung trat die bräutlich geschmückte Dora an Bürger's Hand in die Stube. Sie war äußerst blaß und angegriffen und ihre Augen zeigten Spuren von kaum verwischen Thränen. Reizend contrastirten diese Zeichen der innerlichen Erregung und Beklommenheit mit dem seligen Glücke, dessen nahe Gewißheit in bangender Lust und

Sehnsucht ihr Wefen verklärte und gar lieblich zu bem milben ernsten Ausbruck ihrer Mienen stimmte. Und wie das Morgenroth, noch eh' es fichtbar wird, bann und wann rofig bie webende Dämmerung durchfunkelt, als wolle es ungesehen die nächtliche Erde in ihren Träumen belauschen, so überhauchte Dora's Antlit ein flüchtiger Purpur, als die Gafte fie umringten und einen ganzen Musenalmanach von Glückwünschen und Hochzeits= fprüchen über fie ausschütteten. Da feste es benn, besonders bon Seiten der alteren Berren, mitunter febr erbauliche Redensarten ab, stämmig wie die Gichen Germania's und derb wie die Fauft, die fie der hocherröthenden Braut mit biederem Drud befräftigte. Denn man lebte noch in der auten alten Zeit der langen kölnischen Thonpfeifen und der großen Bompadour-Fächer, und ein Spagden in Ehren, wenn's nur gehörig belacht und bebauchschüttelt wurde, mar einem alten Anafterbart felbst bem iconen Geschlecht gegenüber wohl gestattet. Gine Braut zumal an ihrem Hochzeitstage mar bann vor feiner Laune, feiner noch so gepfefferten Stichelei sicher, und wie gespreizt und dinesisch auch die damaligen fozialen Berhältniffe, besonders in den höheren Ständen, nach Außen bin fonftruirt waren, wie ihrannisch auch ber sogenannte bon ton auf der Gesellschaft laftete - der moralische Puder, mit welchem Frankreich beutschen Sinn und beutsche Sitte überklei't hatte, wurde mader ausgeklopft und auch in dem gefellichaftlichen Leben traten die Begenfate ber Beit, wie sie jum Theil, besonders von Seiten einer jüngeren, sich immer mehr geltend machenden Generation in der Literatur forcirt wurden, zum Theil aber auch naturgemäß sich entwickelt hatten, einander schroff und feindlich gegenüber.

Endlich hatten Dora und Bürger sämmtliche Gratulationen, burre und schwülstige, gereimte und ungereimte glücklich überstanden und auch die Gäste athmeten freier.

Aber wo stedt denn die kleine Molly? fragte der Graf Boie leise. Bürger hat sie doch nicht etwa mit der übrigen Ausstattung der Braut schon nach Wölmershausen vorausgeschickt?

Pft! Pft! bedeutete ihn Boie mit geheimnigvoller Miene.

Malen Sie den Teufel nicht an die Wand!

Was habt Ihr? fragte Bürger, ber ihr leises Gespräch bemerkt hatte und neugierig hinzutrat.

Der Graf vermißt zu allem Uebersluß beine Schwägerin, flüsterte ihm Boie lächelnd ins Dhr.

Bürger wechselte einen Augenblick die Farbe, faßte sich aber schnell und erwiderte mit gutem Humor:

- Sie ist in der Ruche und will Euere englische Gourmanbise unter Anderem mit einem wilden Schweinstopf regaliren, zu dem fie eigens eine neue Truffel-Sauce erfunden hat.

Gott sei bei uns, wenn solche Genies zum Rochlöffel greifen! rief ber Graf in komischer Berzweiflung.

Bürger verfette lächelnd:

Sie sollen ihr noch heute diesen Unglauben aufrichtig abbitten; und was den Champagnerkorb anbelangt, den uns Ihre Liberalität gestern aus Göttingen herübergeschickt hat, so will Molly dafür Sorge tragen, daß er mit den Resten unseres Hochzeitschmauses bepackt, morgen nach Göttingen zurückgeschickt wird, damit sich der gesammte Hainbund an seinem Inhalt gegen die Leipziger Kritiker unseres diesjährigen Musenalmanachs stärken und wieder zu Kräften kommen möge.

Wohlgethan! rief Boie. Und stranden wir an dieser Alippe, o fischen wir doch wenigstens einen halben welschen Hahn oder eine brave Hammelskeule unter den Schiffstrümmern auf!

Der Graf fagte

Sie wollen heute in Göttingen Ihr Hochzeitsfest gleichfalls feierlich begehen und hahn hat den ganzen Hainbund für biesen

Abend auf seine Stube geladen. — Eramer dichtete eigens eine Ode, und Voß hat den Plan, Sie als einen abtrünnig geworbenen Priester Apollo's bei dem Hainbund anzuklagen und auf Ihre Erkommunikation anzukragen. Hölth will Ihre Vertheidisgung übernehmen und Hahn wird zulett die Sache vertagen — vermuthlich bis in den hellen Tag hinein. Denn daß der Hainbund heute Abend, wie schon oft, in einem Weinbund ausgehen und Hahn wieder ein großes Aergerniß geben wird, steht kaum zu bezweiseln. Ich habe Leisewiß für alle Fälle gebeten, ihn nicht eher aus den Augen zu lassen, als bis sich die Carcersthüre hinter ihm geschlossen hat.

In diesem Augenblick läuteten die Glocken und der Küster trat mit der Meldung ein, daß der Herr Pfarrer in der Kirche sei. Der alte Leonhart führte Dora zu Bürger und, unvermögend ein Wort zu reden, gab er ihre Hand in die des Bräutigams, den er unter Freudenthränen in seine Arme schloß.

Komm', Dora! sagte Bürger mit gehobener Stimme. Unter bem Mange ber Gloden bin ich geboren und jetzt tönen sie wieder und rusen mich zum Zweitenmal in's Leben! D ihr guten Götter des Himmels, laßt es schöner enden, als das erste!

Sie sank an seine Brust und flüsterte kaum hörbar, mit bem Tone ihrer tiefsten Empfindung: Ja, es soll schöner werden, ich gelob's dir!

Boie nahte ihr jest und sagte:

Der Freund will, daß ich Sie in die Kirche führen soll, und ich schätze mich glücklich, Sie zu dem schönsten Ziel Ihrer Jugend geleiten zu dürfen.

Ja, gib ihm den Arm, Dora! rief Bürger, übermannt von seinem Gefühle und große Thränen stürzten über seine Wangen. Er war mein Engel in vielen bösen Stunden und oft hat er ben Wankenden gestützt, den Gesunkenen aufgerichtet!

Und ich nehme dich! rief eine liebe traute Stimme, wie die Ueberzeugung selber; und ihm entgegen eilte Molly, weiß gekleidet, mit wallenden Locken, und vor der hellen seligen Zuversicht in Blick und Miene, mit welcher sie der Gewährung ihrer Bitte entgegensah, kam kein Widerspruch auf. Wie in einem Traume nickte er mit dem Haupt, ergriff er ihre Hand— wie in einem Traume wandelte er an ihrer Seite zur Thüre hinaus, wohin ihn die Glocken riesen. Die übrigen Gäste folgten.

So ging der hochzeitliche Zug durch die gaffende Volksmenge nach der Kirche, deren Portal festlich mit grünen Zweigen geschmückt war. Un der Kirchhofsmauer empfing die Nahenden ein feierlicher Gesang der Schuljugend und in den Gärten hinter den Häusern schossen die jungen Bauernbursche aus verrosteten Flinten dem Brautpaare "die Che an".

Die Morgensonne lugte freundlich durch die runden Scheisben in das Innere der Kirche; ein zitternder Strahl spielte in farbigem Prisma mit dem Rauschgold und den Glasperlen der vergilbten Fichtenkränze und Todtenkronen, welche die trauernde Liebe zum Gedächtniß Derjenigen hier aufgehängt hatte, deren Gräber man durch das Fenster im Chor erblicken konnte.

Von den Tönen der Orgel begrüßt, nahten sie sich dem blumengeschmückten Altar, an welchem der ehrwürdige Prediger im Amtsornate stand, die Agende in den gefalteten Händen. Nach der Sitte damaliger Zeit brannten zwei Wachskerzen auf dem Altare. Der alte Schullehrer, ein Freund unseres Dichters und mit Vielem aus seinen Werken bekannt, spielte den Choral: "Du, o schönes Weltgebäude," Bürger's liebstes Kirchenlied.

Dann sprach ber Priester in schlichten Worten von der hei= ligen Bedeutung dieser Stunde für Gegenwart und Zukunft. Innigkeit und Wärme des Gefühles erseten seiner Rede, mas ihr an Eleganz des Ausdruckes und an Originalität der Gebanken abging, und alle Zuhörer waren sichtbar bewegt, als er mit einem kurzen Gebet für das Glück und den dauernden Frieden dieses neuen Liebesbundes schloß.

Dann schritt er zu dem eigenklichen Akt der Trauung, der sakramentalischen Einsegnung durch die Kraft und Weihe der Kirche; er sprach die Formel und forderte mit den Worten der Agende zuerst den Bräutigam auf "zu einem lauten ans dächtigen Ja". — Keine Antwort. — Bürger hörte ihn nicht. Seine Seele war in seinen Augen.

An die Säule gelehnt, welche die Empordühne stützte, dort, wo der goldne Sonnenstrahl trunken sich verlor in dem Glanze, der wie die lichte Nähe eines sichtbaren Engels von ihrer entzückenden Erscheinung ab in die Seele Bürger's siel, stand Molly, ihre Hände, zwei Blumen, auf dem jungen zitternden Busen zusammengesalten, mit vorgebeugtem Körper und anzgehaltenem Athem, die Lippen halb geöffnet und das Hauft lauschend zur Seite gewendet, daß die glänzenden Locken ihr Antlit halb verschatteten. Wie sie sie so dastand, vom Scheitel bis zur Sohle regungslos, schien sie eine vom tönenden Pseil des Gottes erreichte und in Marmor verwandelte Niobide, von deren Antlitz selbst der Todeshauch nicht ganz den letzten Strahl der Hossfnung verwischen konnte.

Wie ein Schreden ohne Ende traf es Bürger. Seine Kniee zitterten, die Kerzen flimmerten ihm dunkel vor den Augen und der alte Priester mit seinem schwarzen Ornat und den weißen dünnen Loden erschien ihm wie das Gesicht seiner Vernichtung. Er wagte nicht, nach Molly hinüberzusehen und doch standen seine Augensterne fest und regungslos auf sie gerichtet. Wie Blei lag es ihm auf Hirn und Junge, alle Organe seiner Empfindung erstarben und der Irrsinn griff mit spigen krampf-

haften Fingern in die thränenlose entsetliche Angst seiner Seele. Kaum vermochte er sich noch auf den Füßen zu erhalten.

Die Paufe murde peinlich. Alles schaute auf ben blaffen ftummen Bräutigam. Boie, der ihm zur Seite stand, raufperte sich, Dora lehnte sich leise an ihn, sah betroffen zu ihm auf und folgte dem Blick seiner Augen.

Der Priefter wiederholte die Frage, lauter und auffordernder, sichtbar schrack Bürger zusammen; eine dunkle Glut flammte über sein Antlit und wich der Todtenbläffe, krampfhaft zuckten die Muskeln seiner Wimpern und Wangen und wie feurige Rohlen lagen ihm die Augen im Kopfe.

Ja! stammelte er endlich kaum hörbar, und ja! sagte auch Dora, der Priester legte segnend ihre Hände in einander, beide waren kalt wie Eis — was Gott zusammengesügt hat, soll der Mensch nicht scheiden! sprach er mit seierlichem Accent, die Trauung war vollzogen — Amen! klang es in Bürger's Seele, wie das Echo aus dem Grabe seines Lebens, und begleitet von dem majestätischen Choral: "O Ewigkeit, du Donnerwort," verließ er an Dora's Arm die Kirche.

Der Graf hatte recht geweissagt. Hahn, bessen Rame Friedrich ihm unter den Studenten den Spihnamen "Hahnefrig" erworben hatte, erwachte spät des Morgens im Carcer Nr. 3, auch der "Fuchsbau" geheißen. Der wilde Enthusiast aus Zweisbrücken, er, der die Hälste jener ungünstigen Ansichten und Vorurtheile, womit Publikum und Prosessoren, ja selbst das Ausland, das Treiben des jungen Dichterbundes betrachtete, auf seinem Gewissen hatte, hatte in der Nacht, welche auf Bürger's Hochzeits-

tag folgte, die Mitglieder und Freunde des Hainbundes, zwölf on ber Rahl, auf feiner Stube um die Bunich-Bowle versammelt, wo er, als ihn der Weltgeist allmählig übermannte und bie "Dämonen bes Humors" in seiner Bruft lebendig murden, ben Entidlug fagte, fich wie Diogenes alles überfluffigen Sausrathes zu entledigen. Demzufolge begann er furzer Sand Tifche, Stuble, Schreibpult und Rolleghefte aus bem Fenfter auf bie Gaffe zu werfen, und die Freunde trugen ihm treulich zu, mas nicht niet = und nagelfest war. Schon schleppte Bog, beffen märkisch Blut in Wallung gekommen war, ben alten ächzenden Rleiderschrant berbei, um ihn gleichfalls ben Weg alles Holzes geben zu beißen, als es ben Vorftellungen Solty's noch gelang, biefen letten Bolter von ber friedlichen Nicolaiftrage abzuwenden. Er that den Vorschlag, man folle, da die Nacht mild und freundlich, unter bem fternhellen Simmel auf offener Strafe bas Gelage fortsegen. Das war ben beißen Schwindelfopfen Wasser auf die Mühle!

Mit brennenden Lichtern, mit Flaschen und Gläsern eilten die jungen Poeten auf die Straße, sammelten das zertrümmerte Inventar der Hahn'schen Genialität, arrangirten in der Mitte der Straße, gerade der Wohnung des Professors Michaelis gegenüber, so geräuschlos als möglich Tische und Stühle, pflanzten die Flaschen auf, warsen die Röcke auß und stühle, pflanzten die Flaschen auf, warsen die Röcke auß und stimmten plöglich in brüllendem Bardenton zum Entsehen der friedlichen Nachbarschaft einen welterschütternden Rundgesang an Bruder, deine Schöne heißt —? sang Voß zu Hahn hinüber, und dieser, das volle Glas erhebend, antwortete mit lauter Stimme: Josephine Michaelis.

Soll leben — soll leben — leben soll sie hoch! recitirte ber wilde Chor im abgemessenn feierlichen Rhythmus, zu welchem Bosens metrische Faust mit einem mächtigen Ziegenhainer ben

Tatt auf die Tafel schlug, mährend Hahn langsam das Glas leerte und als er es niedersetzte, schallte das Donnernde:

"Hat's brav gemacht, hat's brav gemacht, Drum wird er auch nicht ausgelacht!"

Hierauf stellte sich Hahn in den Schatten von Michaelis' Hause und deklamirte mit schauerlichem Grabes-Tremulo die Erzählung des Geistes im Hamlet. Als er geendet hatte, sprang Boß auf den Tisch, hieb mit einem Rappier nach den vier Weltzgegenden und citirte mit der Stentorstimme eines römischen Volkstribuns vor den Richterstuhl der gesunden Vernunft und des guten Geschmackes:

pro primo: ben Reftor; pro secundo: ben Senat;

pro tertio: das Universitätsgericht;

pro quarto: alle Strohföpfe und lebernen Herzen ber ehrwürdigen Georgia Augusta.

Diese energische Citation erntete von den übrigen Hainbundsgenossen einen ungeheuren Applaus, und die Namen verschiedener Brosessoren, welche als erklärte Antipoden des jungen Dichterbundes bekannt waren, wurden nach einem damals üblichen Lieblingslosungswort der Göttinger Studenten, zugleich dem ftärksten Ausdruck ihrer Berachtung und Mißbilligung "gepsupbalsert". Wir wollen die Bedeutung dieses Wortes und die Entstehung dieser allegorischen Verunglimpsung nicht näher angeben. Eine Anekdote, durch einen Studenten mit Namen Balser veranlaßt, hatte die deutsche Sprache mit diesem eigenthümlichen Terminus bereichert und der Hainbund "pfunbalserte" mit ihm alle offenen und versteckten Gegner seiner Tendenzen. Allmählig war die Nachbarschaft durch diesen ungewöhnlichen Standal aus dem Schlummer aufgeschreckt worden; mehrere Fensterläden wurden geöffnet, und ein entschlossener Philister rief sogar ein lautes:

"Wer ba!" in die Nacht hinaus. Man kann fich benken, mit welchen Augen die schlaftrunkenen Bewohner der Nikolaistraße biefes nächtliche Zigeunergelage betrachteten. Gin weißgebedter Tijd, mit Flaschen, Glasern und fladernden Lichtern garnirt, mitten im dichteften Strafentoth aufgepflangt, d'rum berum ein Dutend gechender und tommercirender Gefellen in Bemdärmeln, vielleicht die relegirten Beifter verstorbener Musensohne, und das Mles in der Stunde der Bespenfter, umrahmt von der Finfterniß ber Mitternacht - fein Bunder, daß manches Fenfter fast eben jo ichnell, als es fich öffnete, wieder zugeschlagen murde, manche neugierige Schlaftappe mit einem Stofgebet fich in ihres Nichts burchbohrendes Gefühl gurudzog. Auch in dem Dichaelis'schen Saufe murde es lebendig, die Fenfter erhellten fich, und Ginige glaubten hinter ben Gardinen ben wohlbekannten Schatten bes lauernden Professors zu entdeden, wie er das Ohr an das Fenfter hielt, und beutlich unterschied man auf dem dunnen gitternden Ropfe die Umriffe der großen Schlafmuge, deren Quafte beständig bin und ber ichwantte.

Esmarch's Vorschlag, dem guten alten Mann seine Nachtruhe zu gönnen, zumal er Einer der Wenigen wäre, die es
redlich mit dem Hainbund meinten, wurde von den Andern gebilligt und man schickte sich eben zum Rüczug an, als das einem
Jeden nur zu wohlbekannte halb singende, halb weinende zwirndünne Stimmchen des Universitäts-Aktuars Kindlinger ihnen
zurief: Im Namen des Gesehes, meine Herren, Sie solgen mir!
Und zu gleicher Zeit trat das kleine, koboldartige Männchen, von
der Schaarwache und mehreren Pedellen begleitet, aus dem
Schatten der Häuser hervor, kahenbuckelte unter höhnischen unartikulirten Tönen näher, hüstelte und kicherte beständig: Hä!
hä! bedaure sehr, daß ich störe, und machte Miene, sich dem
Tische zu nähern und die Gesellschaft bei Licht zu betrachten.

Er wurde aber von Boß mit einem donnernden: "Apage!" empfangen, und "Thersites! Thersites!" scholl es von allen Seiten; in einem Nu waren die Lichter ausgelöscht, der Tisch umgestürzt, Gläser und Flaschen klirrten auf dem Pflascher, holzt die Pudel! ries der wilde Hahn wuthschnaubend, und beide Theile rüsteten sich zum ernstlichen Kampse. In diesem Augenblick, wo vielleicht die Existenz des Hainbundes auf einem bedenklichen Spiele stand, wurde das Fenster von Michaelis' Studirzimmer geöffnet, der berühmte Exeget erschien im brokatnen Schlasrock, in jeder Hand eine brennende Wachsferze, die Schlasmüße unterm Arme, versbeugte sich mehrmals äußerst ceremoniös und sprach dann mit seiner sansten und wohlwollenden Stimme:

Meine Herren Studiosi! Ich bin sehr gerührt von der garten Aufmerksamkeit, womit Sie mir altem vielverkanntem Manne eine Chre jugedacht haben. Rann mich Etwas für die mannichfachen Rrantungen ber letten Zeit entschädigen, - er spielte hiermit fehr beutlich auf die Migverhaltnisse an, in die er gerade damals mit der hannöbrischen Regierung und der Böttinger Societät gerathen mar - fo ift es biefer Ausbrud einer Befinnung, die ich nicht unerwidert laffen fann. Sie Alle miffen, wie ich die Jugend liebe und in ihrer Begeifterung felbit wieder jung werde. Sie miffen, wie viele meiner verehrten Collegen mich beghalb täglich auf bem Ratheber mit ihren malitiöfen Anzüglichkeiten verfolgen und mich bei meinen jungen lieben Freunden in Migfredit fegen wollen. Aber ob's ihnen gelingt - ob's ihnen gelingt! Muß es fast bezweifeln und bezweifle es heute mehr als je. Die Jungen find immer beffer als die Alten! Berglichen Dant für Ihre icone Serenade, und wollen Sie, meine herren Studiosi, morgen Mittag mir die Ehre ichenken und mit einem einfachen Ralbsbraten borlieb nehmen, so werden Sie mir auf biese vergnügte Nacht einen noch bergnügteren Tag bereiten! Aber ja Schlag zwölf Uhr — hören Sie, meine Herren! Denn mein Josephinchen ist eine Freundin der Ordnung.

Ein donnerndes "Bivat Michaelis!" machte der tiefen Rüh= rung der Jünglinge Luft. Der würdige Gelehrte schloß mit freundlichem Kopfnicken das Fenster, zeigte sich noch eine Weile mit beiden Kerzen hinter den Scheiben, ließ dann die Gardine herunter und löschte das Licht aus.

Mit diesem eben so schnellen als unerwarteten Ereigniß hatten die Dinge eine günstigere Wendung genommen. Zeder fühlte, daß die großmüthige List des alten Michaelis die muthswilligen Störer seiner Ruhe aller Berantwortlichseit überhob, da er ja in ihrem nächtlichen Standal, der keinenfalls ohne Folgen für sie geblieben wäre, eine zarte Aufmerksamkeit erblickte. Aktuar Kindlinger zog sich nach dieser unerwarteten Manisestation, durch welche Michaelis den Hainbund in seinen besonderen Schut nahm, mit seinen Begleitern an das Ende der Straße zurück, wo sie sich in den Hinterhalt legten, um einen Jeden zu ergreisen, der dumm genug gewesen wäre, ihnen ohne hinreichende Begleitung in die Arme zu laufen. —

Die Straßen der Universitätsstadt Göttingen glichen damals zur Nachtzeit in Wahrheit einem weiten labyrinthischen Kampfplat; und je strenger die akademischen Gesetze sich gegen den nächtlichen Straßenunfug der Studenten äußerten, um so toller trieben's diese, allen Scharwachen und Pedellen zum Troze. Hierzu kam die Sitte, daß fast jeder Student in seinem Gesolge eine große englische Dogge führte, die im Nothsall ein Duzend dienstthuender Waden undarmherzig zersleischte. Aber selbst die Bürger, die doch am meisten unter diesem Unfug litten, leisteten den Studenten allen möglichen Vorschub; denn Manchem, welchem die Diener des Gesetze schon auf den Fersen saßen, that sich

eine rettende Thure auf, und er gelangte burch die Sinterpforte bes Saufes wohlbehalten in feine Wohnung. Aftuar Rindlinger, ber wie ein unheilfrachzendes Raugden, oder lautlos nach Gulenart mit seinen Bafdern die nächtlichen Stragen burchzog, fam fast nicht mehr aus dem ohnmächtigen Grimm feiner Seele beraus und feine trefflichsten Bortehrungen icheiterten an der List ber Studenten. Er fämpfte beständig wie Don Quixote gegen Windmühlen. — So hatte sich in einer der verflossenen Nächte das Entsetliche begeben, daß plotlich wie auf ein unficht= bares Signal alle Hausgloden in gang Göttingen mit Macht gezogen murben und die erschrockenen Bewohner, da fie ihre Fenfter öffneten, boch nirgends eine menschliche Seele entbeden tonnten. Das geisterhafte Schellen und Rlingeln mahrte bis jum Morgen', und Rindlinger, ber fammt feinen athemlofen Begleitern die gange Nacht auf ben Beinen gemefen mar, gerieth gulett in einen Zustand von Bergudung und redete beifer wie ein Irrer. Erft bas Grauen bes Morgens verscheuchte bie Beipenfter und löste das unheimliche Rathiel. An jedem Schellen= jug hingen nämlich die abgenagten Ueberrefte eines Schinkenbeing, und mahrend die Studenten in ihren Betten lagen, ober hinter verschloffenen Salousien vor Lachen berften wollten, gerrten ihre hunde an ben gefoberten Schellenzugen, liefen bavon, jo oft Menschen nahten, fehrten gurud, sobald es wieder ftille geworden war. Man bezeichnete auch hier wieder den verschlagenen "Hahnefrit," als Unftifter diefer muthwilligen Uebelthat.

Dieses Ereigniß hatte viel Aufsehen gemacht und die akabemischen Gesche gegen jede Art von nächtlicher Störung waren um vieles geschärft worden. Um so mehr sahen sich die Mitglieder bes Hainbundes dem würdigen Michaelis zum Danke verpflichtet, wenn auch wohl keiner sich geneigt fühlte, ihm diesen persönlich am solgenden Mittag abzustatten und seiner Einsadung Folge zu geben. Man packte so geräuschlos als möglich Tische und Stühle auf, sammelte die Trümmer des Schreibpultes, wickelte die Glassscherben in das Tischtuch und kehrte damit auf Hahn's Stube zurück. Als die Lichter wieder angezündet waren, sah man freislich manches ernste bedenkliche Anklit, und eine große Einsilbigskeit war an die Stelle des früheren Tumultes getreten. Nur Boß, bei dem die Excentricität, wenn sie ihm einmal im Fleische saß, nicht so leicht von den Knochen siel, wollte sich nicht deruhigen und machte mancherlei ausgelassene Vorschläge. Er wurde jedoch von den Freunden überstimmt und man entschied sich zu einem ruhigen soliden Nachhausegehen. Da man von Seiten Kindlingers einen Hinterhalt befürchtete, so wurde der Rüdweg durch den Hof angetreten; man überkletterte mehrere Gartenmauern und Zeder sand sich endlich in Nummer Sicher.

Nur den armen "Sahnefrit" erreichte die ftrafende Sand ber Nemesis. Denn taum hatte er sich zu Bette gelegt und das Licht ausgelöscht, als die Thure geöffnet murde und sein erbitterter Hauswirth mit dem dicken Ober-Pedell, herrn Trumm, bor feinem Lager ftand. Letterer forderte im Ramen des Gefetes, daß er ihm fogleich folgen folle, und obwohl Sahn schnarchte wie der ewige Landfrieden, die Lift half ihn nichts. Er mußte aufstehen und fich in die Rleider merfen, mobei er 'den Schlaftrunkenen fo trefflich agirte, daß ihm der Ober-Pedell noch gut= muthig die Hofen anziehen half. Dann ftopfte er fich eine große bequaftete Pfeife und folgte dem Mann bes Gefetes. In jener Zeit ber buftigen Dammerung, welche bie Briechen bie heilige Frühe des Morgens nennen, durchwandelte er ftumm neben feinem ichweigfamen Begleiter bie Strafen Göttingens; und nur, als das Softhor des Carcergebaudes von innen geöffnet murbe und er einschritt, recitirte er pathetisch die Dante'iche Böllen-Rirma :

Lasciate ogni speranza voi ch'entrate. Bald entschlummerte der wilde Sohn seiner Zeit auf der hölzernen Pritsche in Nr. 3, auch der "Fuchsbau" genannt.

Bürger und seine junge Frau verlebten nun in der Amtswohnung zu Wölmershausen unter einem schachaften Strohdach sehr stille Flitterwochen und fast schien es, als walte zwischen Beiden das stillschweigende Uebereinkommen, welches ihnen das Gebot auferlegt habe, Eins das Andere zu täuschen und selbst an diese Täuschung zu glauben.

Auf Dora's Seele lag es wie ein schwerer undurchdringlicher Nebel, und sie hatte lange alle Sicherheit und Selbständigkeit ihres Charafters nöthig, um fich in diefen angstlichen, ungeahneten Zuftand hinein ju finden. Wie ihr Burger, nun fie fich auf ewig an ihn gekettet fah, fo gang anders erschien als vorbem, kam fie fich felbst wie verwandelt vor; und so wenig konnte fie fich in ihre eigne, wie in bes Geliebten Lage hineinfinden, baß es fie oft in muthlofen Stunden wie eine trübe Vorahnung befiel, ihrem jungen Bunde fehle des himmels befter Segen. Sie ward irre an Burger, an fich felbst, und boch wußte fie nicht, von wo die trube Wolfe aufgezogen war, die fich mit Gin= mal fo schattenhaft auf die freundliche Au ihrer Liebe und Soff= nung gelegt hatte. — Sie überließ sich in ben erften Tagen ben niederschlagenbsten Borftellungen und maß fich selbst die größte Schuld diefes traurigen Zustandes bei. Es fam ihr die Betrachtung, ob einem fo edlen Beift wie Burger ihr Befit genugen, ob es ihr möglich fein fonne, mit ihrer Liebe feine gange Seele auszufüllen. Den Dichter in ihm, den mit hoher Fantafie

und lebendiger Schöpfungskraft erfüllten Genius hatte sie nie so recht ins Auge gefaßt, und sie mußte sich sagen, daß nächst Bürger's Persönlichkeit, sein Ruhm und die allgemeine Verzehrung, mit der sein Name genannt wurde, dazu sein Unglück, ihr bedeutsamer und reizender erschienen waren, als sein tieseres Verständniß, als das Glück, sich in sein Inneres zu versenken, mit hellen Augen in den Grund seines Geistes zu schauen und zu theilen und mit zu erleben, was ihn entzücke und bewegte.

So verirrte und verwirrte sich ihr Kummer in einem Labyrinth von Zweiseln und Besorgnissen, und doch fand er nicht das Rechte. Zulet war es eben nur ein Kummer, dessen Linberung eine standhafte Seele von der Alles versöhnenden Zeit erwartet, und sie gewöhnte sich allmählig daran, ihrem Manne ein ruhiges, unbefangenes Antlitz zu zeigen. Doch jener Muth und jene Zuversicht waren von ihr gewichen, ohne die es in der Ehe keine Liebe gibt, sondern nur Dulden.

Was sie einst harmlos und ahnungslos zu Bürger geäußert, was sie tausendmal unter Scherz und Lachen ihm und Molly wiederholt hatte: Ihr Beide seid in einander verliebt — dieser Gedanke blieb ihr jetzt so sern und fremd, daß sie ihn wieder völlig neu hätte auffinden müssen. Einen solchen Gedanken auch nur als Ahnung in ihrer Seele auskommen zu lassen, lag für sie außer dem Vermögen ihrer Combination; sie konnte ihn wohl ehemals neckend aussprechen, ihn sogar als einen heiteren Anslaß zu verliebtem Schmollen und eifersüchtiger Tändelei sesthalten, aber ihm Sitz und Stimme im Innersten ihrer Seele zu geben, ihn zur Anklage gegen den Mann ihres Herzens zu erheben, das konnte sie nicht! — Eine unedle That zu denken, wäre für diese reine Seele selbst eine unedle That gewesen, und sie hätte mit sich anfangen müssen, um dahin gelangen zu können, den Begriff Menschheit so niedrig zu sassen. Alle Menschen sind

gut, und die besten sind, die das wissen, war die Schlußphilossophie ihres Herzens, und den Mann ihrer Liebe — einer Liebe, die ihre ganze Seele ausfüllte — mußte sie noch für tausendsmal besser halten.

Schwärmen hatte sie nie gelernt, noch weniger gekonnt. Das innigfte Befühl war ihr immer bas flarfte, ber bewegtefte Buftand ihres Gemüthes zugleich auch ber ruhigfte. Bürger trat ihr entgegen, wie nur immer einem edlen hochherzigen Beibe ein edler großer Mann naben fann. Sein Ruhm, fein Schidfal und die hohe Milde seiner Erscheinung rührten und entzudten fie auf das Tieffte. Dehr mahr als flug verabichiedete fie, noch ehe Bürger ein näheres Verhältniß eingeleitet hatte, einen reichen, feither von ihr begunftigten Gutsbesiter aus Walded, ber ihr sogar später, da man fie als Wittme eines noch lebenden Mannes betrachten fonnte, jum Zweitenmal feine Sand angeboten haben foll, und mahlte ben armen Juftitiarius von Bolmershausen, mahlte fein Strohdach, seine Dürftigfeit, seine ungemiffe Butunft, und das Alles mit dem klaren Bewuftsein, daß auf feinen Besit bas erfte und lette Glud ihres Dafeins gestellt fei. - Aber Burger fonnte den Werth diefes trefflichen Weibes nicht ichaken, und die Opfer, welche fie ihrer Liebe gebracht hatte, erschienen ihm flein gegen die, womit er jest seiner Pflicht Benüge leiftete.

Und doch, mit welcher erlogenen, wir möchten fast sagen, spissindigen Redlickfeit handelte er nicht an diesem Herzen voll Hingebung und unbedingten Vertrauens! Mit welcher kalten, ersbarmungslosen Logik hatte er nicht dieses reine vertrauende Gemüth hintergangen und um seinen schönsten Traum betrogen!— Das aber ist jener kleinliche engherzige Zug in Bürger's sonst so edler Natur, der für ihn nach Innen und Außen zu einer steten Quelle der seindlichsten und schrossessen Mißverhältnisse

wurde: er konnte sich nie von einer gewissen Sucht zu moralisiren frei machen, und doch war er nicht stark und redlich genug, dieses sittliche Gefühl zur ersten Potenz seines Herzens zu erseben. Eher schied er sophistisch seine Psticht von seiner Liebe, stellte beide als widerstrebende Gegensätze hin und vernichtete eine durch die andere. So kommt zulett der selbstische Mensch der so edel und heroisch zu handeln wähnt, in den ungeheueren Constitt, daß er, um seinem Gotte dienen zu können, dessen Als wenn es ohne das sittliche ein ideales Princip gebe!

Hierzu kam bei Bürger der fatalistische Glaube, der all seinem Thun und Fühlen aufgeprägt war. Weil er moralisirte, mußte er auch an ein blindes Fatum glauben, um durch dieses die unbequeme Moral nöthigenfalls zu beseitigen. Diese fatalistische Weltanschauung, der er nur so lange widerstreckt, als ihm seine Illusion glückt, oder er sich in der Besriedigung des Besitzes sindet, ist der Grundton seiner Natur und bedingt das Verständniß seines ganzen geistigen Wesens. Seine Liebe wie seine Poesse hallen davon wider, und einer wie der andern fehlt die Versöhnung durch's Leben. Eine wie die andere versöhnt nur der Tod und seiner Schrecken Schrecklichster, der Tod in der Schuld. Man lese nur die Lenore, den wilden Jäger und die Pfarrerstochter von Taubenhain, und man wird unsere Ansbeutung gerechtsertigt sinden.

Bürger gehörte nicht zu jenen Menschen, die, wenn es in ihrem Gemüthe stürmt und wogt, der Umgebung ein ruhiges Aeußere zeigen. Er wußte von keiner Berstellungskunst; und so sehr er sich auch in Dora's Gegenwart Gewalt anthat, sie nicht ahnen zu lassen, was in ihm vorging, die Unruhe und Reizbarkeit seines Wesens, die nicht selten beim geringsten Anlaß bis zum höchsten Affekt sich steigernde Erschütterung seiner Ge-

fühle, die Bitterteit gegen alles ihn Störende, und dann wieder eine ertöbtende Gleichgültigkeit und Niedergeschlagenheit hatten selbst einem weniger scharfen Auge, als dem der bekümmerten Gattin, nicht verborgen bleiben können.

So gab es benn freilich in diefer jungen Che manche beklommene Bause, manchen stummen Monolog; und die wenigen Stunden, welche bem geplagten Amtmann, ber ben gangen Tag hinter Stößen von Aktenfascikeln "in Sachen des . . . . contra ben . . . . " verschangt faß, für seine Erholung übrig blieben, waren ihm fo farg zugemeffen, die Sorgen des unwürdigen Amtes drudten ibn fo ichwer, daß er nur wenige Zeit, und dann immer grau bor Merger und Anftrengung, außer der Gerichtsftube zubrachte. Und bentt man fich zu all' biefem ihm so wenig zusagenden dienstlichen Berhältniß noch den am innerften Bergen gebrochenen Dichter, ben hohen Genius, ber fich immer und immer wieder in ihm aufringt; glubend in haß und Be= geifterung an bem Gifengitter ruttelt und nach Freiheit ichreit; benkt man sich lebhaft in all' biese Buftande hinein, so wird es Niemand wundern, daß Jeder, der ihn damals fah, sein nabes Ende prophezeite. Seine unverwüftliche Lebengfraft ichien nicht lange mehr gegen diese Sturme ausbauern zu fonnen und nur das Bild der Einzigen und Hochgeliebten gab auf Momente feinem Auge ben alten Glang, feinem Bergen bas alte Träumen aurück.

Ein Glück für Dora, daß es ihr nicht gegeben war, eine Hand zu ergreifen, die ihr nicht angeboten, in ein Herz zu bringen, das ihr nicht geöffnet wurde. So weich und innig sie schweicheln und tröften konnte, so vorsichtig und kalt war sie, wo das Vertrauen sehlte. Und in der That — Bürger ward bezwungen von dem Ernst, mit dem sie seine Kälte ertrug, von der Freude, die jeder Sonnenblick seines umnachteten Lebens

auf ihrem Antlit verbreitete. Er besaß Lügendämon und Fantasie genug, um in ihren Armen seine Molly zu lieben und so das Heiligste der Liebe, das reine Bild, seiner Sinnlichkeit zu opfern. —

Aber auch der Dämon der Lüge hat seine ironischen Stunden, wo er, recht wie ein guter Tragöde, die Täuschung aufgibt und sich selbst spielt. Da hilft kein satalistisches Rafsinement und keine Sophistik des Herzens, und wie ein Phönix erhebt sich der beleidigte Engel der Wahrheit sonnenklar aus den unreinen Flammen.

Die Nacht war außerordentlich hell und der Mondschein blitte auf dem Schnee. Burger lehnte an dem offenen Fenster mit verschränkten Armen und fühlte Stirn und Bruft am frischen Sauch, ber von ber sudlichen Sobe über bas weiße Gefild ftrich. Rein Laut regte fich; nur bann und wann knarrten die Raber ber Kirchenuhr in das Rauschen bes Brunnens neben bem Saufe, ober die Eiszapfen an bem grünen Sannenbaum por dem Friedhofthor ichlugen leife klingend im Wind aneinander. Bürger's Empfindung stimmte trefflich ju ber melancholischen Umgebung; und wie er es icon als Rind geliebt hatte, einsame Orte aufzusuchen, in wilder schweigsamer Natur zu mandeln und fich den Schauern der Dede und Dammerung zu überlaffen, fo war auch dem Manne biefe Reigung geblieben und wohl hauptfächlich die Berantaffung gewefen, daß er am äußersten Ende des Dorfes, bicht neben der Kirche, eine Wohnung bezogen hatte. Das eine Fenster seiner Arbeitsstube ging nach bem Friedhof hinaus, ber heute im tiefen Schatten der Kirche lag. Und in der That war D. Müller's Ausgewählte Schriften. III.

die Umgebung, trot der ländlichen Johle und Einfachheit, reizend abenteuerlich, und mußte auf eine Fantasie wie die unsers Dichters allen drastischen Zauber der Romantik ausüben. Denn da das Mondlicht auf der entgegengesetzten Seite durch die Fenster in die Kirche siel, so konnte man durch die runden Scheiben der hohen, schmalen Fenster in das Innere der dämmernden Kirche blicken, hinter deren Pfeiler der Mondschein wie mit leisem Geisterschritt zu wandeln schien. Deutlich unterschied man zur Seite der Orgel den aus Holz geschnitzten Engel mit der goldenen Posaune des jüngsten Gerichtes, und auf dem Lesepult der Kanzel sag die große schwarze Bibel aufgeschlagen, der Priester einer unsichtbaren Gemeinde.

Auf dem Friedhof selbst, der an der Straße mit einer Einfassung von kunstlos übereinander gelegten Feldsteinen versehen war, standen mehre Tannenbäume, deren Schatten wie ein Trauerflor auf die schneebedeckten Grabhügel niedersiel. Hier und da slimmerte von den schwarzen Kreuzen ein Goldbuchstaden oder eine blaue Glasperle, neben der Kirchenthüre lag unter einer bretternen Verdachung die Todtenbahre. Auf ihr hatte der vorige Nachtwächter, ein närrischer Kauz, während dreißig Jahren manches Käuschchen und manches: "Bewahrt das Feuer und das Licht" friedlich verschlasen, und eines Morgens ward er hier, aller Dienstpssicht ledig, als Leiche gesunden. Die Einbildungskraft der Dorsbewohner sieht noch manchmal den alten Gesellen auf der Bahre sigen, das Nachtwächterhorn zwischen den Knieen, und die Wache verschlasen.

Neben dem Amthaus befand sich in einem Hügel eine gewölbte Brunnenstube, in der es beständig rauschte und plätscherte. Auch dieses Wasser hatte die geschäftige Fantasie der Landleute mit einer anmuthigen Sage ausgestattet. Denn in der Tiefe des Hügels wohnte eine verwünschte Nixe, die "schöne Kalli" genannt, ein wunderlieblich Sarazenenkind aus Damaskus. Eine Zauberin und wohlerfahren in höllischer Liebeskunft, hatte sie einen deutschen Ritter, dem ein Sarazenen-Säbel eine tiefe Wunde in die Brust geschlagen, in ihr Haus aufgenommen und seine Wunden geheilt. Als er genesen war, warf sie ihre beiden Kinder in einen tiefen Brunnen und kloh mit dem Geliebten aus dem Haus ihres Mannes. Mit dem Wasser des Brunnens neben dem Amthaus wurde sie später zur Christin getauft.

Aber die schöne Heidin mit den schwarzen Augen konnte ihre alten Götter und die bösen Zauberkünste nicht vergessen, und täglich schlich sie in den Abendstunden vom Schloß nach dem Brunnen, warf sluchend einen Stein in's Wasser, wobei sie sich über dasselbe beugte und die Namen ihrer beiden Kinder nannte. Aber das Wasser ergriff die Abtrünnige und zog sie hinunter in seine schattenhaste Tiese. Wenn's nun Frühling wird, kommen zwei Heidelerchen aus dem Morgenland geslogen, tauchen die kleinen Schnäbel in das Wasser und singen allnächtlich in dem Fichtenbaum, der auf dem Hügel steht.

Bürger fühlte sich am heutigen Abend in einer überaus freien und gehobenen Stimmung der Seele, wie sie ihm lange nicht gekommen war. Neues verjüngtes Leben floß durch seine Abern, seine Brust wurde weiter und das Auge seines Geistes schaute nach langer Zeit wieder einmal hell und frei über Leben und Sorgen hinaus in die goldne Welt seiner Träume und Ahnungen. Wie Trunkenheit überkam ihn diese Ruhe, dieser Frieden, und hätte er in diesem glücklichen leid= und neidlosen Zustand am Himmel seinen guten Stern gesucht, er würde ihn gefunden haben.

Dora war in Niebeck. Ein Brief von Molly hatte fie biesen Morgen an das Lager des plöglich schwererkrankten Vaters gerufen und Bürger wollte ihr mit der Frühe des andern Morgens dahin nachsolgen. Dieser Gedanke war es, der ihn wach erhielt; und wie bestenklich auch die Beranlassung dieses plötslichen Wiedersehens der Geliebten war, für sein Herz gab es nur ein Gefühl, welches wir dem eines Schiffbrüchigen vergleichen möchten, den eine gnädige Welle aus der Brandung an's sichere Ufer trägt. Er erwacht und sieht sich geborgen!

Es lag der Gedanke so nah, was nach dem Tod des alten Leonhart aus Molly werden solle? In Niedeck konnte sie nicht bleiben, denn dort mußte das herrschaftliche Amthaus geräumt werden. Molly's Bruder studirte noch in Halle; ihre älteste Schwester, an einen Arzt im Hannövrischen verheirathet, lebte zwar in glücklichen sorgenfreien Verhältnissen, aber sie hatte zwei Kinder, und ein drittes dazu hätte ihr sicherlich zu viel Last gemacht.

Bürger ergriff unwillfürlich das Licht und trat in das ansstoßende grüne Zimmer. Hier lag es bunt und unordentlich genug durcheinander, obgleich es das Staatszimmer war. Auf dem Sopha Wäsche, auf dem runden Tisch davor unter einer Serviette die Ueberreste eines kalten Bratens, auf dem Ofen Citronen, unter demselben ein Vorrath Seise, und das Bett ohne Ueberzüge und Gardinen.

Ohne eigentlich recht zu wissen, was er wollte, schloß er Dora's nußbaumenen Weißzeug-Schrank auf und legte die Wäsche in die Gefächer. Dann trug er die Platte mit dem Braten in die anstoßende Vorrathskammer, und die Citronen, die Seise und mehre Töpse mit eingemachten Früchten mußten ihm dahin nachfolgen. Bürger wurde immer geschäftiger und lächelte selbst über die Ordnungsliebe, die ihm doch sonst nicht eigen war. Erst als ein Porcellantopf mit süßen Kirschen unter seinen Händen zersbrach und sein blutrother Inhalt auf der Erde lag, kam er zur Ueberlegung und überließ das weitere Aufräumen geschicks

teren händen. Der zerbrochene Topf blieb auf den Dielen liegen, die se Kirschen zum Wenigsten sollten nicht gegeffen werden!

Die Natur ist wie das Auge, das sie auschaut, wie das Herz, das sie sucht.

Als Bürger, aufgeregt durch die ungewöhnliche Arbeit, wieder an dem Fenster seiner Studirstube stand, schien es ihm, als habe die Nacht einen anderen, schattenhafteren Charakter angenommen. Der Mond, der seither voll und leuchtend am himmel gestanden, war hinter Wolken getreten, und der Schnee, der vorhin in blendender Helle wie Arystall geklistert, bildete nun einen grauen tonlosen Grund. Der Kirchhof mit seinen Gräbern lag nun ganz im Schatten, und die Tannenbäume ragten schwarz und sormlos daraus hervor; kurz, alle Gruppen der Umgebung hatten mit einmal eine andere nachtschattige Physiognomie erhalten.

Aber Bürger war zuviel mit Anderem beschäftigt, als daß er von dieser Verwandlung der Außenwelt näher berührt worden wäre. Der Gedanke an die Möglichkeit von dem Tod seines Schwiegervaters und die Frage, was dann aus Molly werden solle, beschäftigte immer lebhafter seine Seele: und jene Vorahnung, die ihn vorhin so plöglich angetrieben hatte, dem Schicksal vorzugreisen und der verlassenen Molly ein freundliches Asyl unter seinem Dache zu bereiten, wurde bald zur sicheren Gewißheit und erfüllte seine Einbildungskraft mit den reizendsten Bildern.

Wie er vorhin Dasjenige, was doch nur möglicherweise geschehen konnte, bereits factisch in der grünen Stube zum voraus burchlebt und die bloße Sehnsucht nach Molly's beständiger Rähe bereits als schöne Erfüllung ergriffen hatte, so hatte auch sein Herz nun keinen Grund mehr, die Möglichkeit anzunehmen, daß der Bater wieder gesunden und Molly dann wie seither in Niedeck bleiben würde.

Jenes unheimliche Erlebniß an dem Altar zu Niedeck, dessen Erinnerung er seither immer wie einen Schrecken ohne Ende von sich gewiesen hatte, erschien ihm mit einmal in einer ganz anderen Bedeutung; und von ihm, wie aus einem Brennpunkt, gingen aus und kehrten dahin zurück alle Radien seiner Fantasse und Sehnsucht. Hier fand er das Losungswort seines Lebens, hier entwirrte sich ihm klar und einsach zum holdesten Glück das grause Verhängniß, das ihn zu vernichten gedroht hatte; hier rechtsertigte eine höhere Autorität auch eine höhere Weltansicht, und bald stand er mit allen Sophismen und Evangelien seines Herzens auf einer Höhe, wo er sich und seine Liebe sicher wähnte vor allen Sahungen und moralischen Zuthaten des gewöhnlichen Lebens, selbst sicher vor den Konstlikten seines Inneren und der mahnenden Stimme seines Gewissens.

An dem Altare zu Niedeck hatte sich ja seine Seele in unsterblicher Liebe mit Molh's Seele vermählt, dort hatte er zu ihr hinüber sür Zeit und Ewigkeit das Wort der Treue gesprochen und die einzige Liebe seines Herzens in Gebet und Ahnung zur heiligen Weihe seines Geistes erhoben. War es auch Dora's Hand gewesen, die der Priester segnend in die seine legte, war er auch durch den Ausspruch der Kirche vor der Welt ihr Mann — Bürger hielt sich nicht für verpstichtet, eine Autorität anzuerkennen, die so unverzeihlich irrt, und sich ihrem tyrannischen Gesetz zu fügen — sein Tempel war die Gartenlaube von Niedeck. Dort hatte ihm, dem Geängstigten, dem Bedrängten der unersorschliche Himmel in Molh ein sichtbares Zeichen ges

sandt, dort in dem Gethsemane seines Lebens war ihm Verheißung geworden, und Molly selbst — als hätte auch sie diesen Moment, der sie auf ewig von seinem Herzen zu reißen drohte, in seiner einzig wahren Bedeutung erfaßt und empfunden, war ja an seine Brust gesunken, hatte ihn krampshaft umschlungen und den Kuß gesucht und gefunden, der das Symbol ihres unauflöslichen Liebesbundes sein sollte.

So forrigirte Bürger den kleinen Schreibsehler in dem Riedecker Kirchenbuch; so korrigirte er den groben Verstoß des Schicksal, und wie vorhin in der grünen Stube, so räumte er jetzt in seinem Inneren Alles bei Seite, was ihn störte und hinderte, und Scherben und Ruinen kummerten ihn nicht.

In großer Aufregung durchschritt er das Zimmer und achtete nicht der tief herabgebrannten Kerze, nicht des Flüsterns der Tannenbäume vor dem Fenster. Die Thurmuhr' verkündete bereits Mitternacht, er sah nach den Wolken, wie sie dahin zogen am dämmernden Himmel nach den Bergen, hinter denen Niedeck lag.

Seitdem er verheirathet war, hatte er Molly nicht wieder gesehen und nur wenige stücktige Zeisen, die er aber unbeantswortet gelassen, waren das einzige Zeichen ihres Lebens gewesen. Wie Vieles hatte sich nicht seit jenem Tage begeben, wovon Molly keine Ahnung hatte; wie war sie und immer nur sie während dieser langen Zeit, die ihm länger dünkte als sein ganzes voriges Leben, der einzige Gedanke seiner Seele, das einzige Bild seiner Träume gewesen! Was hatte er nicht Alles empfunden, ersehnt und geträumt, wovon sie keine Ahnung hatte, und was doch Alles nur zu ihr und ihrem Besit hinstrebte!

Sie wird mich nicht mehr kennen, sagte er sich und sein Blut stockte, als ihn die Frage überraschte: Und wie wirst du sie finden? Wie wirst du bestehen vor dieser reinen Seele, vor

biesem himmel ihrer Augen? Wie willst du den Blick erheben zu diesem Bilde der Unschulb und Lieblichkeit, du, der du es tausendmal in deiner wilden sinnlosen Leidenschaft durch freche Lüge vor Gott und deinem Herzen entehrt und getrübt hast?

Das war Burger nicht gegeben, fich Qualen zu erfparen. und Bormurfe, Die nur in einem fo fein organisirten Gemuth einen Widerhall finden fonnten. Er hatte Stunden, wo er fich die Hände hatte rein waschen mögen von dem Mord einer Blume; von der Entweihung eines ichonen Gedantens; und in folden Stunden einer rathfelhaften, namenlofen Angft hatte er feine Seele dahin gegeben, nur um fie ohne Reue aushauchen ju Wohl selten hat ein Gemuth von dieser heiteren, leichten Berfaffung ein fo ichwerfälliger, lähmender Sypochonder bedrängt, als das unfers Dichters. Naiv, wie fonft den Freuden des Lebens, überließ er sich bann auch ben dufterften Gedanken, und die außerordentliche Reigbarkeit seiner Nerven, verbunden mit einer leicht erregbaren Fantasie und der Luft, fich mit allen Dämonen feines Innern herumzujagen, plagte und betäubte ihn nicht felten bis jum Uebermaß. Go mar es wenigstens früher gemejen; und seine Freunde nannten ihn bann einen indischen Fafir, der sich bie Nägel seiner zusammengepreßten Sande ins Reisch machsen laffe.

In dieser Nacht war Bürger glücklicher, wie er denn übershaupt von dem Moment an, wo Molly "wie ein Stern vom Himmel in sein Leben siel", solcher trüben Hypochondrien leichter Meister ward, indem sein äußeres Dasein und die neue Lage der Dinge ihn bald über das Fruchts und Haltose einer solchen sublimen Empfindlichkeit aufklärten. Das Schicksal nöthigte ihm bald die Wahrnehmung auf, daß die Leiden der Wirklichkeit größeren Muth zum Ertragen wollen als die, welche Trübsinn und Selbstäuschung uns bereiten; und wie mehr und mehr die Liebe zu Molly in allmächtiger Wahrheit sein Gefühl als einzige

Sehnsucht beherrschte, so mußten auch jene lähmenden, pridelnden Sorgen schwinden, die er sonst so geschickt aus der grauen Atmosphäre seiner Melancholie aufgegriffen hatte. Jeremiä schwersmuthsvolle Elegie verstummte, und daß "hohe Lied von der Einzigen" rauschte in pomphastem Rhythmus durch seine Seele.

Jenes Gefühl, das sonst eine schwärmerische Natur aus dem Leben der Realität so reizend in das dämmernde Elysium der Träume lockt, es wurde für ihn durch die Verhältnisse seines äußeren Lebens zu einem Objekt seines Verstandes, zu einer That seines Lebens; denn er mußte ja allen Scharssinn, alle Energie seines Geistes aufbieten, um sich einen Besit anzueignen, den die Welt ihm streitig machte, den er vor keinem Richterstuhl der Menscheit als ein Recht ansprechen durste.

Zum erstenmal bot ihm das Leben einen Kampf um des Lebens höchsten Preis. Er durfte diesen Kampf mit allen gesei'ten Wassen seines Geistes, mit der gottvollen Kasuistis seines Herzens beginnen und sein bestes Blut ihm weihen. Zum erstens mal galt es dem so oft und bitter Getäuschten, dem seither "alle Palmen, eines besseren Lenzes werth" früh gestorben waren, ihm galt es nun, seine hohe und einzige Sehnsucht weit siber das Gewöhnliche und Bestehende hinaus in entzückender Liebe festzushalten und sie zur schicksabellen heroischen That zu erheben; ja, vielleicht war es eben der tragische Moment dieser Verhältnisse, was ihm einen Kamps mit ihnen ebenso reizend als unabwendsbar machte.

Ich wüthender Löwe, der ich oft weder meines Menschenverstandes noch Herzens mächtig war, hätte Bater und Bruder, die sie mir hätten streitig machen wollen, mit den Zähnen zerrissen; in meinem Wahnsinn hätt' ich lieber meiner eigenen Glückseligkeit, als dem Himmel ihres Genusses entsagt.

Wir werden auf dieses merkwürdige Selbstgeständniß, das

er in einer Zeit und in einer Lage gab, die ihm jede Täuschung seines Herzens unmöglich machte, später zurücksommen, und erwähnen seiner hier nicht sowohl, um Bekanntes zu motiviren, als vielmehr um dem Leser mit Bürger's eigenen Worten den Standpunkt anzugeben, von dem aus die folgenden Ereignisse seines zu beurtheilen sind.

Wer die unabwendbare Entscheidung seines Verhängnisses zur ersten Bedingung seiner glücklichen Zukunft hinstellt, der muß entweder wie Ferdinand Cortez, nachdem er seine Schiffe am fremden Strand verbrannt, eine neue Welt sich erobern; oder er wird dem Jammer einer Reue erliegen, die keine Zeit versöhnt und kein Heroismus, kein Gebet und kein Fluch — einer Reue, wie sie der Lebensmüde fühlt, der sich ins Wasser gestürzt hat und nun im Sinken nach Rettung schreit. —

Als Bürger auf seinem braunen Gäuschen gegen Mittag bes andern Tages in den Hof des Niedecker Amthauses einritt, war es darin ungewöhnlich still und Niemand erschien, ihn zu bewilltommnen. Selbst Friedrich, der Diener des Hauses, beeilte sich nicht, ihm wie sonst das Pserd abzunehmen, und Bürger mußte es daher selbst in den Stall führen. Dann trat er in die Hausslur und auch hier war Alles wie ausgestorben; er legte sein Ohr an die Thüre der Wohnstube, kein Laut; er ging nach der gegenüberliegenden Stube, dieselbe Stille.

Da steht es schlimm! sagte er sich und trat ohne anzuklopsen in das Wohnzimmer. Niemand war darin.

Sie sind oben bei dem Rranten, dachte er, und setzte sich auf einen Stuhl am Fenster. Er wollte warten, bis Jemand täme, der den Schwiegervater von seiner Ankunft benachrichtige, denn unvorbereitet wagte er nicht vor ihm zu erscheinen. Er selbst fühlte sich äußerst beklommen in der stillen Stube und ernst sah ihn sein Porträt an der Wand in goldenem Rahmen

an, als wolle es sagen: Ich bin nicht du. Da hörte er Schritte auf der Treppe, es war Molly's Stimme, die mit Friedrich sprach.

Geh' ihm bis an den Wald entgegen, sagte sie; und wenn er dich sieht, wird er schon wissen, was in Niedeck seiner wartet.

Bei den letzten Worten hatte sie die Thüre geöffnet; aber ihr Gesicht war noch zu dem Knecht gewendet, und erst als dieser durch die geöffnete Thüre Bürger's ansichtig wurde und überzrascht in die Stube deutete, wandte sich Molly um.

Sie mar bleich wie der Tod, kein Blutstropfen in ihrem Antlig. Aber kein Zeichen der Ueberraschung und des Staunens gab sich in ihren Mienen, ihrer Bewegung kund, als sie Bürger's ansichtig wurde. Sie reichte ihm die Hand, sie ließ ihm die Hand, und ihr großes Auge blickte ihn lange stumm und glanzelos an.

Todt? fragte Bürger erschüttert.

Ich kann nicht weinen, erwiderte sie mit einer Stimme ohne Rlang, und ein Frösteln durchschauerte ihren Körper. Bürger führte sie zum Sopha. Sie legte ihr Haupt schwer auf seine Schulter und, seine Hand fest zwischen die ihrigen gedrückt, die kalt waren wie Eis, blickte sie starr vor sich hin.

Rebe doch, Molly! siehte er in namenloser Angst. Mit den Worten kommen dir auch die Thränen, und mit ihnen Linderung beines Schmerzes.

Mein Schrecken ist größer als mein Schmerz, erwiderte sie. Hätt' ich ihn nicht sterben sehen — ich könnte vielleicht weinen. Aber das Sterben, Bürger, das Sterben ist schrecklich! Wer's ansieht mit meinen Augen, der stirbt mit.

Der treffliche Mann hatte noch viel zu leiden? fragte Bürger und barg sein Antlig weinend in der linken Hand.

Und wie der fühle Thau der milden Nacht auf die lechzende Library

Blume, so fielen seine Thränen auf Molly's Hände, und in seinem Weinen sand auch sie endlich die lang entbehrte Thräne, die lähmende Angst wich von ihrer Seele und ihre Hände ers wärmten sich unter dem sansten Druck der seinen.

Bald darauf erschien auch Dora, die man von Bürger's Ankunst benachrichtigt hatte. Er saß noch bei Molly auf dem Kanape und zog sie zu sich nieder an seine andere Seite. Aber wie verschieden von Molly's Trauer war die ihrige! — Während diese wie vergeistert, ein leibhaftiges Bild der stummen Verzweislung, jedem Troste unzugänglich, ihrem Schmerz um den todten Vater zu erliegen schien, zeigte Dora eine Ruhe und Fassung des Gemüthes, die um so mehr zu bewundern war, als es ihr nicht wie Molly vergönnt gewesen, sich auf einen solchen Verlust vorzubereiten, als sie erst am Krantenbett erschienen war, da der Engel des Todes schon zu seinen Füßen saß und der Sterbende sie nur noch mit einigen unverständlichen schwachen Lauten begrüßen konnte.

Von ihr ersuhr Bürger die näheren Umstände der Krantsheit und des schnellen Todes seines Schwiegervaters, und wähsrend sie ihm erzählte, was die Aerzte ihr darüber mitgetheilt hatten, schien Molly, noch immer das Haupt auf seine Schulter gelehnt, sanft zu schlummern.

Beide betrachteten mit Rührung ihre blaffen Züge und Dora äußerte die Befürchtung, sie möge ihrem Schmerze er- liegen.

Fünf Nächte hat sie nicht geschlasen, sagte sie leise, und wie ich sie auch gestern Abend bitten mochte, sich zu Bette zu legen, sie war nicht von dem Vater wegzubringen, und selbst, als er schon eine kalte Leiche war, saß sie noch an seiner Seite, redete mit ihm und trocknete mit einem Tuche seine Stirne. Wir konnten sie nicht überreden, daß der Vater ihrer Wartung nicht

mehr bedürfe, daß er ihre Worte nicht mehr höre. Sie verficherte, daß er nur schlummere, betheuerte, wie sie den Schlag
seines Pulses und die Wärme seines Athems spüre, und jeder
Versuch, sie von dem Bette wegzubringen, war vergeblich. Nur
wenn ihre Hand seine kalte Leiche berührte, schrack sie zusammen,
sah bald uns, bald den Todten zweiselhaft an und redete irre.

Dies und Anderes erzählte Dora ihrem Manne und Bürger meinte, Molly schlafe jett so fest und die Erschöpfung ihrer Lebensgeister sei so groß, daß man sie auf das Sopha legen könne, ohne sie aufzuwecken. Aber sobald er sich regte, lallte sie ein paar unverständliche bittende Worte und jeder noch so behutsame Versuch Dora's, sie in eine bequemere Lage zu bringen, ließ ihr Erwachen befürchten. Einmal sagte sie: Lass' mich doch bei ihm! und später: Du machst mir Schatten, Dora!

Es war nicht zu ändern und Bürger mußte ruhig auf dem Sopha sigen bleiben. Molly's Zustand glich völlig dem einer Somnambulen; aber nur, wenn sie zu Bürger redete, war in ihren Worten Sinn und Klarheit. Dora, die nach dem Arzt geschickt hatte, kehrte mit ihm in das Zimmer zurück. Er verssicherte, daß dieser traumhafte, schlaftrunkene Zustand nichts besfürchten lasse und nur den natürlichen Uebergang von der hefstigsten Erschütterung zu einem wohlthätigen, ruhigen Schlummer bilden werde. Und in der That entschlief Molh allmählig und man konnte sie auf das Sopha niederlegen.

Als Bürger endlich seiner süßen eigensinnigen Last ledig war, ging er hinauf zum alten Buchonkel, einem Bruder von Dora's und Molh's längst verstorbener Mutter, der seit vielen Jahren im Hause wohnte, von seinem Brode aß und von seinen Reben trank. "Buchonkel" nannten ihn die Kinder seiner Schwester, weil er beständig buchbinderte und pappendeckelte, und sie ihm manches artige Spielzeug abzuschwazen wußten.

Onkel Chriftian war ein altes gutmüthiges Rind, in bessen bünnem, mit sorgfältig gedrehten Silberloden besetztem Röpfchen es wohl ehemals gar wunderlich und romantisch gespukt hatte. Der Schalk in ihm war noch immer rüftig und der Querstrich, der durch seinen Verstand lief, noch immer nicht ganz erloschen.

Man traute ihm fortwährend, besonders zur Zeit der Julissonne, ein Bischen Narrheit zu und war dann gewohnt, ein achtsames Auge auf ihn zu haben. Er konnte sein versorenes Königreich Korsika nicht verschmerzen und erklärte noch manchmal an Tunis und Algier den Krieg, rüstete Galeeren aus und schlöß mit den reichen Benetianern einen neuen Handelstraktat ab, woburch ihm die Schiffsahrt in der Levante auf weitere zwanzig Jahre gesichert wurde. Sonst lebte er mit aller Welt in Frieden, nur den Portugiesen traute er nicht. Das war ein spischübisches Krämervolk, das auf allen Meeren herumschacherte und ihm schon viele Schiffe weggekapert hatte!

Als Bürger in seine Stube trat, sand er den Buchonkel mit verschränkten Armen am Ofen sigen, die Füße mit den dicken grauen Filzschuhen gegen dessen Kand gestemmt. Sein Anzug war äußerst einsach und nachlässig; man sah es ihm an, daß er wenig Sorgsalt darauf verwandte, wie es denn zu den Launen seines eigensinnigen Alters gehörte, daß er ein Aleidungsstück so lange trug, dis man's ihm heimlich wegnahm und es mit einem bessern vertauschte. Heute war er in einen verschabten, blauen Rock gekleidet, der mit Hülse eines Bindsadens und des einzigen standhaften Messingknopfes über der Brust zusammengehalten war. Untersutter und Wattirung schauten überall neugierig heraus und die Aermel glänzten spiegelhell von dem Aleister und der Mehlpappe, die sie überkrustete. Er trug kurze braune lederne Hosen, die über den Hüsten mit einem Schnallengurt sestgehalten und unter den Knieen mit hochrothen

Bändern, welche einem Malvolio Chre gemacht hätten, zusammensgebunden waren. Seine untersetzte Gestalt war durch die Last der Jahre noch mehr zusammengedrückt und eine Lähmung der linken Seite gab seinem Oberkörper eine schiefe, gebückte Holtung.

Der Buchonfel hielt in Allem große Stude auf Burger und nannte ihn immer nur seinen lieben Amplissimus laureatus. Auch Bürger hatte es gern mit dem alten wunderlichen Manne ju thun, und die barode Eigenthumlichkeit feines Wefens, sowie bie hartnädige Ronsegueng, mit der er feit vielen Jahren an gemissen figen Ideen festhielt und sich durch Richts in seinen munderlichen Chimaren irre machen ließ, interessirten ihn immer wieder von Neuem, zumal der Alte trot seiner närrischen verschrobenen Ginfalle nicht felten in feinen Gedanten eine Origi= nalität und einen Wit bekundete, der es zweifelhaft ließ, ob man es mit einem weisen Narren ober mit einem närrischen Weisen zu thun habe. Selbst seine Narrheit erschien bann wie eine höhere Inspiration, oder nahm den Charafter eines un= heimlichen humors an, der sich an den Fragen seines eignen Tiefsinns ergött und Wahrheit und Lüge bunt und scheckig unter die Nebelkappe der Fronie ftectt.

Der Buchontel, ohne bei Bürger's Erscheinen seine Stellung zu verändern, nickte dem Eintretenden freundlich entgegen und mit der Fläche seiner beiden hande mehrmals haftig auf die ledernen hosen klatschend, sagte er:

Die Geschichte wird immer drolliger, und wenn das so fort geht, schießen mir die Rothnasen von Lissabon noch meinen letzten Dreimaster in den Grund. Wollen Sie mir nicht beistehen, lieber Better, und mir zu einem leidlichen Frieden vershelsen? Die Hallunken jagen mich sonst noch aus dem mittelsländischen Meer hinaus, und eines Tags segelt der Vasco de Gama an meine Küsten und beschießt mir Bastia und Calvi.

Aber soweit dars es nicht kommen und ich überlege eben, wie wir's am Besten angreisen, um für Korsika einen dauernden Frieden zu gewinnen. — Da drüben, ach du lieber Gott! da drüben liegt eine stumme Leiche, und wenn mein brader Schwager gewußt hätte, wie sauer mir das Regieren nun fallen wird, er hätte mich gewiß nicht im Stiche gelassen.

Es geht uns Allen sauer, guter Buchonkel, sagte Bürger, ergriffen von der wunderlichen Begriffsverwirrung des Alten, in dessen Kopf heute gar keine klare Vorstellung haften wollte. Aber lassen Sie mich nur machen, fügte er zuversichtlich hinzu, ich denke, das Kabinet von Lissabon wird Vernunft annehmen und uns künftig in Rube lassen.

Gut, gut, ich überlasse das Ihrer Einsicht, Magister laureatus, versetze Jener. Sie sind ein Mann von Geist und Kenntnissen und es ist schändlich, daß man Sie noch immer in ihrer Carrière zurückhält. Welchen Posten bekleiden Sie jest in Hannover?

Und ohne Bürger's Antwort abzuwarten, rief er zornig, indem er abermals mit der Hand auf die ledernen Hofen schlug:

Die verwünschten Kabalen! Sie machen mich noch rasend! Aber ich werde den Leuten in's Werg sahren und Sie sollen befördert werden, wie Sie's verdienen! Nun gehen Sie, lieber Magister, reisen Sie mit Gott, das Weitere sindet sich von selbst. Apropos! Noch Gins! Hat mein Schwager Leonhart ein Testament gemacht? Ich fürchte sonst, sie begraben ihn lebendig und jagen mich aus dem Haus, wie den guten König Hiero, der in der Berbannung Hungers sterben mußte.

Dann kommen Sie zu mir nach Wöllmershausen, versetzte Bürger, dem es jetzt klar wurde, was den guten Buchonkel heute so ungewöhnlich verwirrt machte. — Er mochte wohl fühlen, daß er mit dem Schwager die letzte Stütze seines wankenden

Alters verloren habe; und wie Bürger sich immer für den harmlosen, närrischen Mann lebhast interessirt hatte, so rührte ihn
jet auch seine hülflose verlassene Lage auf das Tiefste und es
war sogleich beschlossene Sache bei ihm, daß er sich seiner nach
Kräften annehmen wolle.

Ein heller Strahl der Freude verklärte das Antlit des Buchonkels, als Bürger seine Versicherung wiederholte, daß er künstig bei ihm und Dora in Wöllmershausen wohnen solle. Zwei große Thränen rollten über seine Wangen, er faltete die Hände und sein noch immer schönes lebendiges Auge blickte lange mit dem Ausdruck frommer Rührung nach Oben.

Sie sind ein treuer Basall, sagte er dann und drückte ihm herzlich die Hand. Aber plötlich stockte er, seine Wiene wurde ernst und nachdenklich, und schmerzlich das Haupt schüttelnd, sagte er: Es geht doch nicht!

Er stand auf, schritt mehrmals durch das Zimmer, drehte sich finnend nach den vier Eden des engen Gemaches und wiedersholte dann seufzend: Ach, es geht boch nicht!

Als Bürger in ihn drang, sich deutlicher zu erklären, er= widerte der Alte mit großer Bekummerniß:

Wer wird sich ber kleinen Molly annehmen, wenn ich sie verlasse? Und wer soll mir dann meinen Leim kochen und mir die Pappendeckel zurechtschneiden, wenn Molly nicht mehr bei mir ist? Nein, nein, es geht nicht! Wir Zwei buchbindern und kleistern zusammen bis an unser Lebensende! Ach, warum hat mein armer Schwager kein Testament gemacht!

Erst als Bürger ihn versicherte, daß Molly gleichfalls nach Wöllmershausen ziehen werbe, gab sich der Alte zufrieden und wurde nun äußerst gesprächig und mittheilend. Er öffnete ihm Herz und Schubladen, langte alle seine gekleisterten Raritäten hervor: Kästchen, Büchschen, Döschen, Etuis von jeder Form,

D. Müller's Ausgemählte Schriften. III.

Alles äußerst nett und sauber gearbeitet, und zulet holte er sogar, was äußerst selten geschah, aus einem tiesen Wandschrank bie goldne ehrwürdige Königskrone von Korsika, ein Meisterwerk der edlen Pappkunst, und setze sie sich mit leuchtenden Blicken aus weiße Haupt.

Sahn, um ihn nicht so lange im Karcer allein zu laffen, fand es bald bochft befremdend, daß man ihn mehrere Tage im "Fuchsbau" sigen ließ, ohne ihn von Seiten des Universitäts= gerichts zu vernehmen und feine Schuld ober Unschuld an bem nächtlichen Lärm in der Nifolaistraße zu tonstatiren. foldes Berfahren war allem Hertommen, ja felbst dem Beariff der akademischen Freiheit so ganglich zuwider, daß Friedrich Sahn aus Zweibrücken fich berechtigt glaubte, den Schuldbrief der Menschheit zu gerreißen, und an einem trüben hppodondrifden Nachmittag den Entschluß faßte, "durchzubrennen", und, wenn auch nicht seinem Schicksal, doch wenigstens der Relegation zu entrinnen. — Aber wie dieses ins Wert feten? Der Ruchsbau lag fünf Stockwerk hoch, und hatte beswegen eher ben Namen Adlerhorft oder Krähennest verdient; man konnte durch bas kleine vergitterte Fenfter halb Göttingen aus der Vogel= perspettive betrachten, mithin war auf diesem Wege an fein Ent= rinnen zu denken.

Es blieb nur ein Ausgang, und dieser war durch die nicbrige, runde Thüre, welche jedoch erst mit List oder Gewalt geöffnet werden mußte, und hierzu zeigte sich wenig Hoffnung.

Sahn blidte mit wilden bligenden Augen im Gemach umsher, es half nichts. Er ballte die Fauft, es half abermals nichts; er warf sich in ohnmächtigem Grimm auf die hölzerne

Pritsche, daß sie unter der Last seines Körpers seufzte — umsonst! Sein sonst so ersinderischer verschlagener Kopf versagte ihm heute zum Erstenmal den Dienst und sein Wit blieb so kahl, wie die vier Wände seines Karcers. Um sich zu zerstreuen, stopfte er sich eine Pfeise, und seinen Unmuth in dichten Wolsten von sich blasend, beschäftigte er sich mit der Lektüre der artigen Sinnsprüche und Aphorismen, und mit der Betrachtung der Karikaturen, welche frühere Leidensbrüder an die Wand gestrigelt hatten. Man hätte aus ihnen eine eben so wahrhastige als ergöhliche Chronik des Fuchsbaus schreiben können; dis hinauf an die Decke war kein Plätzchen mehr leer, um einen neuen, noch so schmalen With anzubringen.

"O holte mich ber Teufel doch Aus dem verwünfchten Karcerloch!"

hatte Hahn eben mit vieler Mühe herausbuchstabirt, als ihm wie ein Blitz der Gedanke durch den Kopf fuhr: Ja, der Teufel soll mich holen!

Und ichon mar fein Plan fertig.

Er zog einen seiner wollenen Strümpfe aus und zerriß ihn in tausend kleine Stücke: dann schnitt er sich mit seinem Federmesser einen Büschel Haare vom Kopfe, sammelte an der Decke sämmtliches Spinnengewebe und mengte Alles wohl durcheinander. Hierauf öffnete er das Fenster, langte mit Hülfe seines Ziegenshainers, an dessen einem Ende er die Lichtpuse besestigt hatte, ein altes Spazennest aus einer Mauerrize hervor und erhielt dadurch einen großen Borrath von Stroh und Federn. Sämmtslichen Wust wickelte er, nachdem er ihn zuvor gehörig mit dem Oel der Lampe getränkt hatte, in einen großen Zunderlappen zusammen.

Die bretterne Pritsche war mit mehren Bandeisen an den Fußboden befestigt. Nach langer Anstrengung glückte es ihm, diese loszumachen. Er hob den Kasten auf, und fand zu sei=

nem Entzüden unter bemselben eine tobte Maus. Nun ließ er bie Bandeisen, welche an den Seitenwänden der Pritsche sestgenagelt waren, wieder in die Löcher der Dielen fallen, und schellte dem Karcerdiener mehrmals schnell hintereinander.

Nach einer Beile klirrten die Riegel. Hahn lag mit ausgestreckten Armen stöhnend auf der Pritsche, als Herr Zacharias Mehlsink, der Gerusene, in seinem schwarzen Sammetkäppchen mit einem brennenden Licht in der Hand hereintrat und sich besorgt seinem Lager nahte. Der Gesangene hatte die Augen weit und wild aufgerissen und starrte ihn sprachlos an. Seine Züge waren verzerrt, seine Brust athmete schwer.

Um Gott, mein guter Herr Studiosus Hahn, was fehlt Ihnen? rief der alte gutmüthige Mann mit wehklagender Stimme und schlug erschrocken die Hände zusammen.

Ist er fort, der Schreckliche? rief dieser, wie aus einem schweren Traum erwachend und spähte ängstlich im Karcer herum. Gelobt sei Gott, ich sehe ihn nicht mehr! sagte er dann freier athmend und richtete sich mühsam auf.

Wer denn, bester Herr Hahn, wer benn? Es war ja fein Mensch bei Ihnen! stammelte Herr Mehlfint, dem es bereits eiskalt über den Rücken lief und dessen Neugierde ebenso bekannt war als seine Gespensterfurcht.

Kein Mensch — nein wahrhaftig kein Mensch! versetzte Hahn zähnklappernd und bekreuzte sich. Sagen Sie mir ein= mal, suhr er dann zutraulicher fort — haben Sie niemals ge- hört, daß es in dem Fuchsbau spukt?

Sputt! schrie Mehlfint zurudprallend mit der hellen Stimme des Entjegens und spreizte alle zehn Finger in seiner Herzens= angft auseinander.

Ich meine nur, ob's hier herum auch wohl gang richtig ift? versetzte Hahn, nach bem Ofen beutend. Es ist schandlich, es

ist niederträchtig, einen guten Christen in solch ein unheimliches Loch zu sperren und ihm nicht einmal eine Bibel zu geben! Ach, holen Sie mir doch eine Bibel, guter Herr Mehlsink, oder sonst ein frommes Buch! Ich habe lange nicht einen so lebhasten Drang in mir verspürt, mich an das höchste Wesen zu adressiren, als in dieser schauerlichen Stunde. Ia, ja es gibt Stunden, wo die Hölle ihre Schrecken losläßt, um uns den Weg zum Heile zu zeigen.

3 bu meine Güte! So sagen Sie boch!

Sagen? Wer fann fagen? beklamirte Sahn mit feierlichem Bathos, und durchschritt wie auf einem Rothurn das enge Rarcer. Dort, und er beutete babei auf die Pritsche, bort ichlief ich in der Maienbluthe meiner Sunden und traumte von feiner Reue, keiner Befferung. Lotterftreiche waren meine Gedanken und selbst im Traume noch that ich Boses! - Da ploklich. wie das Donnern des Sinai, erwedte mich ein Rrachen, als fei mir im Schlaf ein Badenzahn ausgezogen worben. Ich erwachte und - wie die Marmorfiefern des Grabes sprang dort neben bem Ofen die Wand auseinander und eine riefengroße Geftalt, von ber ich noch nicht begreife, wie fie aufrecht in diesem Gemach stehen konnte, trat aus Flammen und Qualm hervor, streckte zwei Arme aus, so lang, als wolle sie damit die Erde an beiden Polen paden und fie mit all ihren Sunden und Beftbeulen in den Tartarus schleudern. — Ich bin da! rief der Schredliche und faßte mich fo berb, bag mir alle Rippen frachten, die ausgenommen, aus welcher meine gufünftige Frau formirt wirb. Sie können sich benten, bester Berr Mehlfint, wie mir da zu Muthe wurde. Ich fchrie aus Leibesfräften Mordio! Aber vor bem höllischen Gelächter bes Bofen verftummte mein Beulen und schon hatte er mich aufgehoben, als ich mit schwacher Stimme: "Alle guten Beifter loben Gott ben herrn" jammerte. Wie eine Kröte schleuberte er mich da von sich, daß mir's vorstam, als siele mir das Fleisch von den Knochen, brüllte: Ich friege dich doch noch! und war mit einem furchtbaren Knall in der Mauer verschwunden!

Alls Hahn seinen Bericht beendet hatte, fühlte er, daß er sich von seiner Fantasie doch etwas zu weit hatte hinreißen lassen und die Farben seines Höllenbildes allzu grell aufgetragen hatte. Aber glücklicher Weise gehörte Zacharias Mehlsinf zu jenen empfindsamen, zartorganisirten Naturen, die das Uebersinnliche nicht sowohl in seinen sichtbaren Erscheinungen, als vielmehr in seinen tieseren Offenbarungen hinnehmen, und denen eine Fledermaus oder ein Leichenvogel dieselbe Gänsehaut bereitet, wie ein Gespenst ohne Kops, oder ein Tanz der Gehensten im Mondschein um den Galgen.

Der alte Mann sah aus wie ein Fink, der sich in einem Mehlkasten gepudert hat; er war kreidebleich, und nur ein leises Schluchzen, das zuweilen ein tieser Stoßseufzer unterbrach, verrieth Hahn die mächtige Wirkung seiner Erzählung auf das Nervenssystem seines Zuhörers.

Ja, lieber Mann, fuhr der Schalf mit tremulirender Stimme fort, wer über gewisse Dinge den Verstand nicht versliert, der hat keinen zu verlieren. War nun, was ich gesehen, ein Traum, ein Gesicht meiner Fautasie, oder war's Wirklichskeit, ich will nicht darüber nachgrübeln, sondern es gläubig und demuthsvoll als einen Wink des himmels betrachten, daß ich von meinem sündhaften liederlichen Burschenkeben ablassen und mich zur Reue und Besserung bekehren solle. Dann wird der Böse troch seines Dräuens keine Gewalt mehr über mich haben und ich werde auf dieser harten Pritsche eben so sanit Sie aber sehen, wie ernst es mir mit diesen Worten gemeint ist, bitte ich

Sie nochmals, mir irgend ein frommes Buch heraufzuholen, am liebsten ben chriftlichen Herzensspiegel, den Sie mir früher schon einmal auf Nummer I. zur Lektüre empfahlen, den ich gottloser, arger Mensch aber damals in der Verstocktheit meines Herzens von mir wies. Ach! Wie dürst' ich nun nach seiner Labung!

Guter Gott, deine Wege sind wunderbar, sagte Herr Zacharias Mehlfink mit gerührter Stimme und faltete die Hände.

Es hat aber doch eine räthselhaste Bewandtniß mit der Geisterseherei, suhr Hahn sort. So leicht mir's um's Herz ist, seit ich mich auf dem Weg der Neue besinde, eben so leer ist mein Magen, ordentlich, als wenn ich acht Tage gesastet hätte. Wenn Sie mir daher vielleicht einen Kartosselssat —

Erst beten, mein lieber Herr Hahn — erst beten! sagte Herr Mehlfink in bittendem Tone und deutete besorgt nach der Band, wo nach Hahn's Aussage der Bose eingetreten und versichwunden war.

Meinen Sie, daß er noch einmal — — das Wort erstarb ihm auf der Zunge und er warf sich, sein Gesicht mit beiden Händen bedeckend, der Länge nach auf die Pritsche.

Still! Still! mein lieber Herr Hahn! schsterte der alte leichtgläubige Mann. Ich wollte nur sagen, daß es für jetzt gerathener sey, jedes irdische Gelüste sernzuhalten —

Ach, nur einen Kartoffelsalat und ein Schälrippchen! flehte Hahn; benn so lang mich hungert und burftet, kann ich keine Buße thun, bas ist Comment!

O weh! O weh! seufzte Mehlfink, zündete kopficuttelnd die Lampe an, welche aus Mangel an Del nur dufter brannte und entfernte sich schweigend.

Kaum hörte ihn Sahn von Außen die Thure zuschließen, als er von seinem Lager aufsprang und den Zunderlappen mit

dem übrigen zu diesem Zweck in Bereitschaft gehaltenen Apparat anzündete. Oben drauf legte er die todte Maus. Bald fing der leicht entzündbare Stoff lichterloh zu brennen an und ein wahrhaft infernalisches Arom erfüllte das Karcer.

Faust's Höllenfahrt beginnt! jubelte Hahn, bem Erstiden nahe, und nachbem er ben glimmenben Bust aus dem Wasserfrug gelöscht und den Rest zum Fenster hinausgeworfen hatte, schlüpfte er unter die Pritsche, wie eine Schilbkröte unter ihren Panzer.

Sein Herz pochte hörbar, als er nach einer geraumen Weile ben langsamen Schritt bes Karcerwärters auf bem Gang hörte; gleich darauf rasselte der Riegel, die Thüre wurde geöffnet — eine Pause —

Herre Gott! Mein Herre Gott! zeterte Herr Zacharias Mehlfink, Teller und Schlüsselbund klirrten auf dem Fußboden, und weit im gewölbten Gang draußen jammerte es: Herre Gott! Mein Herre Gott! — Dann wurde alles still.

Hahn rutschte schnell aus seinem Bersted hervor, brachte bie Pritsche in ihre alte Lage, setzte sich die Mütze auf's Ohr und eilte fort. Er gelangte die Treppe hinunter, kam unbemerkt durch den Hof auf die Gasse, schon war es völlig dunkel. Er eilte nach Boie's Wohnung.

Nicht Alles war so gekommen, wie Bürger's Ungeduld es vorauserlebt hatte; und wenn auch Molly sogleich nach der Beerdigung des Baters mit Schwester, Schwager und Buchonkel nach Wölmershausen abreiste, so konnte es doch keinem, am allerwenigsten aber dem scharfen Auge der Liebe verborgen bleiben, daß in dem Mädchen eine große Beränderung vorgegangen war.

Der Tod bes Baters war der erfte reelle Schmerz ihres

Lebens gewesen und trat in jo überraschenber, schreckhafter Gestalt por ihre Augen, regte ihre Einbildungsfraft fo mächtig auf, ariff fo erschütternd in das tieffte Leben ihres weichen, innigen Bemüthes ein, daß auf all diese Angft, Erichütterung und Trauer ein Buftand ganglicher Erschöpfung folgen mußte, dem ihr fenfibeles Wefen, jum erftenmal fo rauh von des Schicffals Sand berührt, feinen Widerftand entgegensegen fonnte. Molly war nicht im Stande, Leiden und Prüfungen zu ertragen, die eine unbedingte Resignation fordern. Sie hatte mit Freuden ihr Leben dahingegeben, um das einer geliebten Berfon zu erhalten, um aus dem iconen glucklichen Traum ihres Dafeins ohne Reue und Täuschung zu scheiden; jedoch, wie Dorg, fich in das Unabwendbare fügen und in frommer Ergebung dulden und tragen, mas der himmel auferlegt, das tonnte fie nicht. Es fehlte ihr nicht an einem frommen Sinn, aber heiter und unumwölft sollte der Himmel lächeln, dem fie ihre Gebete gumandte; sie mußte glücklich sein, glücklich und harmlos, wenn sich ihr Herz, wie bedrängt von dem, was es entzückte und bewegte, in das Afpl der Andacht flüchten sollte, da es ihr hingegen un= möglich war, in einem Unglück, einem Leiden jene erhabene Stimmung der Seele ju bewahren, die ihr den Trost der Religion zugänglich machte. Noch kannte sie nicht die Weihe jenes Schmerzes, ber uns wie mit den dunklen Augen der Ewigkeit anschaut und dem Beifte, welcher ihn leidet, ber Seele, die ihn erträgt, jugleich Offenbarung wird und Berklärung, den Schmerz ber Liebe und ber Schönheit. - Aber freilich ift eine lange Zeit vorüber, seit wir sie zum lettenmal gesehen haben, und Manches mag sich während beffen auch bei ihr anders ge= staltet haben. Wir verließen sie an dem Altar von Niebeck, nahmen so wenig Abschied von ihr als Bürger, ba er mit Dora nach Wölmershaufen fuhr, und muffen beghalb erzählen, wie es geschah, daß der Tod ihres Baters, nachdem der erste Schmerz, der erste Schrecken über diesen unerwarteten Verlust besiegt waren, Molly zu einer Kraft und einem Bewußtsein erstarken machte, das kein zweiter Schlag des Schicksals je wieder so schwer und unerträglich niederbeugen sollte.

Wir glauben nicht, obwohl es feiner Zeit Mancher glaubte, ber es besser wissen konnte, als wir, die wir nur wieder dichten, was Andere erlebt, gesehen und gehört haben, - wir glauben nicht, daß Molly, als fie die Hochzeitsweste für den Schwager flidte, diese anmuthige Idulle mit den langen Schößen und ben bunten Blumenguirlanden, daß fie da in ihrem Bisionseifer mehr als falschgewählte seibene Faben in den Atlas genäht habe: wir glauben auch nicht, daß sie sich badurch ihre mühe= volle Arbeit habe verfüßen wollen, und indem fie an ihrem Stidrahmen die gange Zufunft Burger's durchlebte, ihre Freude am Auftrennen und Beffermachen gehabt habe. - Molly war damals noch zu viel kindliche Natur, als daß ihr die bevor= stehende Beirath Bürger's und Dora's anders, benn fachgemäß erschienen ware und fie ju gegentheiligen Betrachtungen angeregt hatte. Man will zwar an dem fonft heiteren, lebhaft erregten Rinde, je näher ber Tag ber Hochzeit fam, eine auffallende Stille und Zurudhaltung bemertt haben; aber diese Wahrnebnung ift erst zu einer Zeit gemacht worden, als man Wahrheit und Dichtung nicht mehr zu unterscheiben vermochte. Wie wir diese schöne hochgefeierte Seele kennen lernten, mar es erft die Gartenlaube von Nieded, mar es das Glodengeläute und Burger's Zittern und Erblaffen, was Molly wie die Sand der Allmacht an seine Bruft warf und ihr ben Jammerschrei: Bürger! Bürger! erpreßte.

Dieser frampfhafte, gewaltsame Ausbruch eines Gefühles, das seither unbekannt in der Tiefe ihrer jungen Seele geschlummert

hatte, war ein Moment, ein Blitz, der leuchtet und verschwindet. Aber man hat ihn geschaut, er war da, und im Herzen hallt sein Donner nach, so oft sich eine Wolke am Himmel zeigt. Wir sahen, wie Molly sich losriß und einen Mann in der Laube zurückließ, den es gleich darauf wie ein Herzschlag traf: "Du liebst sie!"

Von diesem Moment an datiren wir eine Liebe, so leidvost und traurig, so glorreich und herrlich, wie sie selten die Feuersprobe des Lebens in so reiner Weihe des Geistes, in so heiterem Muth der Seele, in so unaussprechlichem Weh der Herzen bestanden hat. Aber wir wollen davon schreiben mit der Feder des Dichters, nicht mit der des Biographen, obwohl hier die eine wie die andere im Grunde doch nur die gleichen Züge führt.

Was hinter diesem Moment liegt, soll uns fortan nicht mehr kümmern. Wir sehen Molly, wie sie den Schwager zum Altare führt neben die Schwester, und sich dann an die Säule stellt, ihm gegenüber Aug' im Auge.

Und als die Trauung vorüber war und der Hochzeitstag, als der letzte Gast das Haus verlassen, als sie ihrem ermüdeten Bater gute Nacht gewünscht, das Silberzeug der seligen Mutter wieder gepuht und verschlossen, die Tische abgeräumt hatte, und sich nun in ihrem Stübchen allein befand, da war ihr zu Muth, als sei dieser Tag und seine Ersebnisse in ihrer nächsten Ersinnerung wie mit einem grauen Schleier umzogen und trete mit seinen erschütternden Momenten, seinen Glockenklängen und Orgeltönen, seinem Hochzeitsjubel und seinen vielen fremden Gestalten immer weiter und weiter in die Vergangenheit zurück, bis er zuletzt wie eine räthselvosse Mythe verhallte. Ihr Herz war ruhig; nur der Lärmen und das Getöse hatten ihr gegen das Ende des Festes den Kopf ein wenig betäubt und wie eine

wahre Wohlthat erquickte fie darum die Ruhe, welche auf diesen Tag der Verwirrung und Erschütterung folgte.

Wie jeder plötliche Uebergang, sei es nun aus der Stille der Abgeschiedenheit in das laute bewegte Leben, sei es aus diesem zurück in das Schweigen der Einsankeit, ein tieferes Gemüth auf sich selber zurückführt, so fühlte auch Molly durch diesen schnellen Wechsel wie in ihr innerstes Leben sich zurückgedrängt und lange saß sie, das Haupt in die Hand gelegt und die Augen mit den Fingern zugedrückt, vor dem Tische, auf dem ein unbeschriebener Bogen Papier lag. Er ist weiß geblieben, und wir wollen ihn nicht vollschreiben mit Dem, was in ihrer Seele damals vorging.

Endlich erhob sie sich, trat an das Fenster, sah über den Berg, über den Buchwald, durch den heute Abend Dora und Bürger gefahren waren, blinkende Sterne neugierig aus dämmerndem Gewölk hervorlugen, und machte eine hastige Bewegung, um das Fenster zu öffnen. Dabei geschah es, daß die Rouleauxschnur riß und die Gardine rasselnd zwischen ihr und dem Fenster niederfuhr. Molly trat betreten zurück, im Räsig ward ihr Blutsink lebendig und, das Kerzenlicht für den Andruch des Tages nehmend, hüpfte er munter auf den Stänglein herum und sang zuletzt sogar die Melodie: "Wenn ich ein Vöglein wär".

Dummes hänschen, feufzte sie und hing ein grünes Tuch über bas Gitter, du bist ja eins!"

Erst jest merkte sie, daß ihre Hände zitterten und ihr der Schrecken in die Glieder gefallen war. Sie nahm das Licht und trat vor den Spiegel, um ihre Locken unter ein Netz zu binden. Ihre Wangen glühten, ein dunkler Purpur übergoß ihr Gesicht, tief und schattenhaft blicken sie ihre Augen aus dem Glas an. Es lag etwas wie fremde Seele darin, und je

länger sie hinschaute, um so beutlicher glaubte sie in diesen Augen, wie sie der Rester des Spiegels zurückgab, Bürger's Blick zu sehen, mit dem er heute Morgen beim Klang der Glocken ihr Herz bis in's Innerste getroffen hatte. Sie stieß einen leisen Schrei der Ueberraschung aus. Der Hauch ihres Athems flog über das wundersame Bild, trübte und verlöschte es.

Wir theilen hier die Fragmente einiger Briefe mit, welche Molly um diese Zeit an Bürger schrieb, wiewohl uns nicht bekannt geworden ist, ob sie ihm jemals zu Gesicht gekommen sind. Der leidvolle Zustand des armen Kindes wird dem Leser aus diesen Briefen mehr als durch alles Andere deutlich werden.

"Ich mein' es den Leuten angufeben, daß fie mich für frank halten, und doch weiß ich im Grunde nicht ju fagen, wo es mir fehlt, vielleicht nur, weil mir Alles fehlt und ich an jedem Tag, in jeber Stunde beutlicher inne werbe, wie es fo leer und traurig in der Welt geworben ift. Sonft liebte ich ben Berbft vor allen Jahreszeiten, und gar die Zeit, wo er aufhörte und ber Winter plöglich da war, konnte ich kaum erwarten. Es war dann fo was Festliches in mir, gleich als trat' ich in eine vornehme Stube, wenn über Racht ber erfte Schnee gefallen mar und ich nun des Morgens in den Garten ging und die Natur eine fo reine unantaftbare Geftalt angenommen hatte. Und wenn erft ber See im Gife bonnerte, bas Mühlrad ploklich wie erschrocken stille stand und zulett der Tannenbaum allein noch grun war und nichts Beißes auf sich dulben wollte, ach, ba fing erft recht meine Freudenzeit an und ich hatte Muth und Luft zu jedem guten Wert! Aber in biefem Winter ift's anders, überall,

wo ich geh' und stehe, sieht mich's an wie mit todten Augen, und fein Mensch in der Welt tann trauriger sein als ich."

"Da fühlte mir neulich der Arzt den Puls, der Bater stand daneben und von der Wand blickte Dein Bild auf mich nieder wie mein böses Gewissen. Aber der Doctor meinte, es habe nichts zu bedeuten und die Sache müsse ihren Berlauf haben. — Ach! So muß man's ja mit Allem halten, was einmal unsäänderlich ist. Also heute ein Tag, und morgen wieder einer, und übermorgen wie heute — wohl! Es wird gehen — es muß gehen, die Zeit ändert ja Bieles. Aber was ist denn eigentlich die Zeit? Wie viel Zeit liegt zwischen sener schreckslichen Stunde und dem Heute? Mir ist, als sei es wie von gestern und wie von hundert Jahren her, daß ich Dich zum Altar sührte. Ach! Wenn es wahr wäre, daß man die Seele ausweinen könnte! Dann, ihr Thränen, werdet Seele, du, meine Seele, werde Thränen und weine dich aus!"

"Es war ein schrecklicher Morgen, als ich aufwachte und Dora's Bett gegenüber leer erblicke. Auf der Decke lag ihr Hochzeitkleid, lagen die Bänder und Blumen zerknittert, mit denen ich sie am vorigen Tage geschmückt hatte, Alles war da und nur sie sehlte! — Mein Kopf war wüst, ich hatte mich lange zu besinnen, eh' ich wußte, wo sie hingekommen war, ch' ich den Muth hatte, mir auszubenken, wo sie jetzt sein möge. Da hatte ich ein Gesühl, das ich Dir nicht beschreiben kann, und beinah' grollte ich der Schwester, beinah' hätte ich sie verwünschen mögen! Es war so was Herzloses, so was Neidisches und Sigennütziges in der Art, wie sie mich verlassen, wie sie mir Alles, Alles mitgenommen hatte, ohne sich nur im Mindesten um meinen armseligen hülflosen Zustand zu kümmern. — Ach, Bürger, damals war mir zu Muth, als sei mir ein großes Unrecht widersahren, als sei eine Grausamkeit an mir begangen worden, für welche die Welt keinen Namen hat! Alles, was

Dora mir seither Gutes gethan, ihre aufrichtige Liebe und Treue, erschien mir plöglich wie eine Täuschung, wie eine List, um mich sicher zu machen, um mir Alles zu rauben, eh' ich's inne würde. Und je reicher ich sie wußte, desto weniger mocht' ich ihr verzeihen, so daß ich sie zulegt nicht sowohl beneidete, als vielmehr wirklich anklagte und in ihr die alleinige Urheberin meiner Leiden erblickte. So blind und lieblos machte mich der Schmerz, daß ich der edelsten, besten Seele die Schuld meines Unglückes beimaß, welches ich doch allein meinem thörichten kindischen Sinne zuzuschreiben habe."

"Ich bin den ganzen Tag über in Gedanken bei Euch, glaube beständig zu wissen, wann sie Dich küßt, wann Du sie in die Arme nimmst; ich seh' Euch zusammen Abends am Tische sigen, ich erlebe Alles mit Euch, din stets in Eurer Mitte, und seltsam! seltsam! — in den ersten Tagen nach Eurer Abreise hatte ich doch beständig das Gesühl, als ob Du jeden Augenblick nach Niedeck zurücksommen und mich abholen würdest. Ich wußte ja und weiß es noch, daß Du mich nimmer vergessen kannst."

"Was ist das für eine schmerzliche Gewohnheit, welche uns selbst dann noch weinen läßt, wenn der Schlummer uns einwiegt! Wach' ich darüber Morgens auf, so halt' ich gewöhnlich mein Kopfkissen mit und es ist naß von meinen Thränen. Und dann bin ich so matt, so müde, mein Kopf brennt sieberhaft, und in den Gliedern liegt mir's wie eine Centnerlast. Kommt der Buchonkel, mich zu wecken und klopft an die Thüre, so kann ich kaum vor Erschöpfung aus den Federn und verkröste ihn von einer Viertelstunde zur andern, bis endlich der helle Tag mich gemahnt, daß es doch nichts hilft und Alles so ist, wie es ist.

— Ach! Es gibt so manche Tänschung im Leben und über so Vieles seht der Mensch sich hinaus; das Herz macht sulest seben Kummer leicht, die Zeit lindert selbst das bitterste Leid.

Aber in diesem Gefühl meiner Trauer ist eine Beständigkeit — ein Verharren in dem einen trostlosen Zustand, wovon mich Richts in der Welt erlösen wird. Mein Leid will gar nicht altern, tönt die Glocke, so schaudere ich zusammen, es ist Eins ob sie Frieden läutet oder Sturm! Jüngst brannte es im benachbarten Dorfe und nimmer vergess' ich's, wie mich plöglich gegen Ein Uhr nach Mitternacht ihr Klang ausweckte. Ich sprang sinnlos aus dem Bett: Bürger! Bürger! Geh' nicht in die Kirche! ries ich und klammerte mich zitternd an den Vater, der in diesem Augenblick mich zu wecken kam."

"Seitdem bin ich einmal in der Rirche gewefen, einmal und nicht wieder! - Ich faßte mir ein Berg und fette mich in unseren Stuhl, grade dem Altar gegenüber. Aber, o himmel, mas war das für eine Andacht! Ich hatte nur ein Gefühl, nur einen Bedanten, und beständig mußte ich an den Augenblick gurudbenten, wo der Brediger Eure Sande in einander legte und bann Amen fagte. Mir schwindelten die Sinne, und nur noch dumpf und verworren hallte ber Gefang ber Gemeinde in mein Ohr. Bum Glud tamen ein paar alte Weiber und führten mich aus ber Rirche, in die ich nimmer wieder gehen werde. Und wozu auch? - Wie fann ich beten vor dem Altare, wo ich Dich auf ewig verlor? Wie fann ich Frieden suchen und Troft an einer Stätte, wo ein Wort, ein einziges hinreichte, mich jum ungludlichsten Geschöpf auf Erben zu machen! - Bott! o Bott! Wenn Deine Altare beilig find, warum bulbest Du so Entsetliches in ihrer geweihten Rabe? Warum mußt' es grade in Deinem Tempel fein, wo der Schreden mich erfaßte und mich feitbem nicht wieder losläßt?"

"Siehst Du, Bürger, das macht mich oft eiskalt bis in's innerste Herz hinein! So manchen Monat lebten wir zusammen und hatten kein Arg. Du kamst zur Dora, und wenn Du gingst,

jo gingst Du nur von ihr weg. Ich kann mahrhaftig nicht fagen, daß ich auch nur einmal in Berfuchung gefommen ware, fie ju beneiden. Ich muß fogar bekennen, daß ich Unfangs nicht begreifen konnte, warum fie Dich dem guten Wello vorzog. Berglich ich Dich mit ihm, so hattest Du am Ende Richts vor ihm por- aus, als daß Du ein berühmter Mann warft. Dora freilich mar anderer Meinung, und julet, als ich Dich näher fennen lernte, fand ich, daß fie Recht hatte. Immer aber warft Du mir lange Zeit nicht mehr und nicht weniger, als mein zufünftiger Schwager, und felbst wenn sie mich nedte, daß Du in mich verliebt feift, konnte ich nur barüber lachen und nahm mir fogar vor, fie eiferfüchtig ju machen. Go geschah's, bag ich mehr als einmal, wenn ich wußte, Du würdest kommen, ein schöneres Rleid anzog und auch wohl meine Locken so frisirte, wie ich mußte, daß fie Dir am besten gefallen wurden. Sort' ich bann Dein Pferd auf der Strafe, so rief ich oft im Scherze: Jegt fommt mein Bräutigam, und war allerdings früher bei Dir, als Dora, die oft nicht eber daran bachte, fich zu Deinem Empfang vorzubereiten, als bis Du icon ba warft. Ach, lieber Bürger, wie tändelt man sich doch in sein Unglud hinein! Ich war schon eitel, wenn ich Dir gefiel, eh' ich noch selbst wußte, daß ich Dir gefallen wollte, und wenn wir dann Abends durch die Kornfelber mandelten, auf dem ichmalen Fußpfad, Gins hinter dem Andern, und Du mit der Hand leise über die Aehren hinfuhrst, da that ich immer hinter Deinem und Dora's Rücken das Nämliche, und fo oft ich dabei diefelben Aehren berührte, die noch von ber Berührung Deiner Sand schwankten, dacht' ich immer, fo bruden wir uns bie Banbe."

"Wie nun der Hochzeittag näher und näher heranrückte, da fam mir allerdings manchmal der Gedanke: Wie wird's sein, wenn er nicht mehr nach Niedeck kommt? — Und da war's D. Maller's Ausgewählte Schriften. III.

. 1

freilich traurig und einsam genug in Nieded! Aber Bolmers= hausen lag ja doch nicht außer der Welt, und bazu mar die Borftellung von Dora's Glud fo reizend, daß ich taum Etwas ju verlieren fürchtete. Ich fing beimlich an, Deine Sochzeitsmefte zu ftiden, und nähte und nähte fo eifrig barauf los, bag mir oft das Blut in den Ropf stieg. Und immer, immer war es Deine Butunft, womit ich mich mahrend der Arbeit beschäf= tigte, und wenn ich mir jest Alles überbente, so mein' ich, daß es damals geschah, wo ich mich jum erstenmal an Dora's Stelle versette, aber so gang von ungefähr und babei so schüchtern und bescheiden, daß ich's felber kaum mußte, ob Du es marft oder ein anderer Mann, deffen Bild meine Ginbildungsfraft beichäftigte. - Und endlich war die Stiderei fertig! Ich spannte ben Atlas aus dem Rahmen, Gott weiß es, ich bachte babei nur: Wenn bod mein Bräutigam auch einmal folch' eine Staatsweste hätte! — Als Du an dem Abend vor Deinem Hochzeittage an= famft, war noch Alles gut, aber an Dir, Burger, an Dir nahm ich ichon eine große Veränderung wahr, und wie Du mich einmal ansah'st, meinte ich in Deinen Bliden etwas von einer Bartlichlichkeit zu lesen und von einem Rummer, beffen Bebeimnig mich betroffen machte. Und immer beklommener ward mir ju Muthe, ich wagte Dich zulett taum mehr anzusehen und Du erinnerst Dich noch, wie peinvoll uns der Abend verftrich. In der Racht tonnte ich fein Auge fcbließen. Dora fprach einmal im Traume Deinen Namen aus und mir graute vor bem augstlichen, fast wehklagenden Ton ihrer Stimme, ichon vor dem Tage war ich aus dem Bett und wedte bie Maabe."

"Wenn ich das Heute mit dem Tag vergleiche, an dem ich Dir die Weste in die Laube nachtrug und doch den Muth nicht hatte, sie Dir zu zeigen, dann ist mir's zu Sinne, als müßt' ich noch eine Versäumniß nachholen, als müßt' ich ein Verlorenes

wiederfinden und es mir aus einer großen Gefahr erretten. Dieses seltsame Gefühl, das ich mit Nichts vergleichen kann, faßt mich oft so mächtig und betäubend, daß ich meine, es sei die Seele, die ich verloren, und an Dich, — an Dich, Bürger, muße ich mich halten, wollt' ich meine Seele wiedersinden! Mir graut dann vor diesem Gleichmuth, womit ich Alles betrachte, vor diesem fühllosen unempfindlichen Zustand meines Inneren; kein Ton, keine Erscheinung des äußern Lebens will mich mehr berühren, ich din stumpf gegen Alles, und fühle mich zuletzt wie gelähmt an jeder Empfindung. Das nennen sie dann Zerstreutzheit, schelten mich gedankenlos, oder spötteln gar über meine Berwirrung. Der Himmel weiß, was daraus werden soll, ich nicht! — — Nur Eins mag ich nicht benken."

"Ich ftebe ftundenlang por Deinem Bild und forsche, wiewohl vergeblich, in feinen Mienen nach der Lösung jenes Rathfels, das mir am Leben zehrt. Denn wohl ift's ein Rathsel, wenn mit einmal um eines einzigen Gefühles willen ber ganze Menfc fich verändert und Welt und Leben um ihn herum ploglich eine andere, fremde Geftalt annehmen. - Wie in einer tiefen Rluft verfinkt bann mein vergangenes Dafein, ich begreife nicht, wie bieg und jenes mich einst beschäftigen ober mir bedeutsam ericheinen fonnte; dent' ich an meine Rindheit zurud, jo erscheint fie mir wie ein Traum; Alles, was ich war und erlebte, ba ich Dich noch nicht fannte, fommt mir vor wie eine Täuschung; faum daß ich's bann noch faffe, wie es für mich überhaupt einen Buftand geben fann ober jemals geben follte, ber nicht burch Dich bedingt mare. Ich lebe erft, feit ich Dich fenne, seit Alles, was ich fühle und unternehme, nur da ift, um mich an Dich zu mahnen. O nenn's nicht Schwärmerei, aber in dieser einen Vorstellung ruht der lette haltbare Anter meines Dafeins, und ich ware rettungslos verloren, wollt' ich ben Gebanken aufgeben,

7

daß noch einmal ein Tag kommen muß, wo Du mir nahest und mir erklärst, was dieser Schmerz bedeuten soll. Ach, kannst Du Dir's denken, daß ich Stunden habe, wo mir mein Leiden zur Hellschung wird und mich die Trauer meines Gemüthes wie mit Prophetenaugen ansieht, wo es tief in meiner Seele spricht: Harre nur, dulde nur, — Glück will Geschick!"

"Ja, ja: Glud will Geschick! — Eigentlich war's ber Buchontel, der mir das zuerst fagte, und nicht meine Seele. Aber seitdem hallt es beständig barin wider, und wenn mich mein Beschick wie ein Donnerschlag trifft und betäubt, fteht's ploglich groß und sichtbar bor meinem Beifte: Glud will Geschid! -Dann meine ich oft nur barum ju bulben, weil Gott im Schmerg mich prüfen wolle, wie viel Blud und Seligkeit mein Beift faffen, mein Gefühl ertragen tonne. Dann fagt mir mein Berg, bag es so nicht bleiben, daß ich so nicht untergeben barf. Sätte ber Himmel mich vernichten wollen, es wäre bamals geschehen, wo wir in der Laube beisammen ftanden und mit Ginmal die Glocen läuteten, daß es wie ein Jammerschrei durch die ganze Natur tonte und ich einen Schmerz in der Bruft fühlte, als hatte mir Jemand zwei Schwerter freuzweis in's Berg gestoßen. Sa! Wer folden Moment überlebt, ber befteht auch fein Schickfal, ber ftirbt nicht langfam babin, wie bie Blumen am burren Strauche."

"Ich weiß oft nicht, von wo mir dieser kühne gottvolle Glaube kommt und woher ich den Muth nehme, mir einzubilden, daß noch nicht Alles verloren sei. Ist es das sichere Gesühl, zu wissen, daß ich um meiner Liebe willen Vieles thun könnte, was nicht im gewöhnlichen Lauf der Dinge liegt, daß nicht der Tod und nicht das Leben dieses allmächtige Gesühl meiner Liebe erschüttern würde, ich weiß es nicht, — aber mein Theuerstes würde ich hingeben, nur um mir diesen Glauben an eine bessere Zukunst zu erhalten. Und doch — was hoss ich — was ersehn

ich noch! Bon welcher Macht Himmels und der Erde darf ich noch Hülfe erwarten? Eine gibt es, aber ach! die wird nicht dem zu Theil, dessen Herz wie das meine vor dem Sterben zittert, weil es weiß, daß es so wenig hilft als zu leben. Zwar sag' ich mir oft: Besser ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende — aber, o dieses seltsamen Widerspruchs im Menschenberzen — ich fürchte den Tod um desselben Gesühls willen, das mir das Dasein so verhaßt und unerträglich macht!"

"Und bennoch, laut auflachen mußt' ich, als neulich Better Ernst, der zum Besuch bei uns war, mir eine formliche Liebes= erklärung machte und ju guter Lett einen Rug von mir haben wollte. Ich konnt's gar nicht begreifen, wie fich ein anderer Mann in mich verlieben mag, und noch dazu Giner, der beständig Deine Berfe im Munde hat und Dich gang auswendig weiß. Er dauerte mich nicht einmal, als er am andern Mor= gen, ohne Abschied von Jemand genommen zu haben, fort war wie jener ehrliche Dieb, der nichts mitnahm, weil er nichts fand. Der Bater icheint gang und gar nicht zufrieden mit mir und lobt seitdem beständig den guten Ernft als einen fehr tuchtigen Juriften, ber feine Carriere machen wird - boch mas hilft's ben armen Jungen, er mag ein recht tüchtiger Jurist sein, und ich brauche ihm deßhalb doch nicht um den Hals zu fallen. Aber Eins weiß ich nun durch Ernst gang bestimmt, daß der Mann, ber mich hatte besiten wollen, ein Dichter hatte fein muffen, und war' er sonst auch nichts weiter in der Welt gewesen! Das lautet freilich anders als früher, aber dafür bin ich nun auch um Bieles weiser geworden, und oft, wenn ich mir gar nicht mehr zu helfen weiß, wenn ich mir felber gang abicheulich und verdammungswerth vorkomme, beruhigt mich die Vorstellung, daß meine Liebe in der Poesie eine Rechtfertigung findet, die höher gilt als die, welche ihr das Leben zugestehen will. — Und je mehr ich fühle, je beutlicher ich weiß, daß meine Liebe un= fterblich ift wie meine Seele, wie die Begeisterung, die fie mir einflößt, um fo lebendiger fühl' ich auch, daß Niemand das Recht hat, mich beghalb zu verbammen, ober gar, mas mir eben jo viel gilt, biefe Liebe nach ben gewöhnlichen Erscheinungen und Ansichten des Lebens zu beurtheilen. Ich weiß, daß ich fündige, fo oft ich an Dich bente. Dein Bild felbst straft mich mit ernsten Bliden, und bennoch - bennoch begreif' ich nicht, wie es anders sein sollte! Es kam ja Alles so natürlich, die Dinge machten sich ohne unser Buthun wie von felbit, und ich möchte Den seben, der in Alledem nicht die Fügung einer höheren Macht erbliden wollte. Auch hab' ich ja nichts gethan, als daß ich Dich mit Dora ziehen ließ, daß ich mich in mein Schicksal fügte, fo weit ich es ber Welt und Dir und ber Schwefter fculbig bin; mehr freilich fteht nicht in meiner Macht, und vielleicht tommt einst eine Zeit - - o mein Gott! Mir graut vor biesem Bielleicht wie bor meiner allerärgsten Sunde. Nein, nein! Der Mensch soll seinem Schmerz nicht untreu werben, und barum, du mein theurer Schmerz, will ich bich festhalten bis an bas Ende meiner Tage, und fein Glud bes Dafeins foll mich beghalb versuchen. Stumme Thränen, o verrathet mich nicht!"-

Soweit die Brieffragmente, aus deren Ton und Fassung man leicht erräth, daß es die ersten Resexionen sind, welche Molly über die Liebe, sowie über ihr Verhältniß zu Bürger anstellt. Wir theilten dieselben mit, nicht sowohl, weil sie sich durch besondere Bedeutsamteit und Originalität der Gedanken auszeichnen, als vielmehr, um in ihnen dem Leser ein Gemüth zu enthüllen, in dem sich schon, ihm vielleicht selber noch undewußt, die Gewalt einer Liebe äußert, die auch ohne tiessinnige Ressegion auf dem Wege der Natur und der reinen unmittelsbaren Empfindung zu jenem idealen Bewußtsein gelangt,

welches später aus dem Kampf mit den Schidungen des Lebens fo glorreich hervorgeben sollte.

Es liegt in diesen Bekenntnissen so viel innige Zuversicht, so viel Muth und Begeisterung, daß selbst die Stellen, in welchen die junge Schwärmerin vor dem mächtigen Gefühl ihrer Brust wie vor einem unseligen Schicksal erbebt und sich in den martervollsten Borwürsen abquält, Zengniß geben, wie weit Molly schon damals ihr Schicksal überragte, so daß die momentane Niedergeschlagenheit ihres Gemüthes, statt mächtig über sie zu werden, nur ihr Gefühl um so höher anregt und es nach kurzer Zweiselsqual alles sebendigen Geistes voll werden läßt. Doch nuß diese bedeutsame Periode ihres Lebens noch näher, als es die Brieffragmente gestatten, ins Ange gesaßt werden, bevor wir erzählen, was sich weiter begeben und nach welcher Seite hin der unerwartete Tod des Baters die erste Entscheidung seitete.

Wir wissen, daß in der Wohnstube des Amthauses zu Niedeck Bürger's Porträt in einem goldenen Rahmen prangte. Freundschaft und Kunst hatten sich vereint, dieses bis zum Sprechen ähnliche Bild des Geistes werth zu schaffen, der in seinen milden, ernsten Zügen ruhte. Nur Molly neckte den Schwager oft mit seinen dicken, häßlichen Lippen, die der Maler allerdings mit mehr Nachsicht angeschaut hatte, als die muthe willige Schwägerin. Seitdem aber Bürger nicht mehr nach Niedeck kam, seitdem Alles eine so veränderte Gestalt angesnommen hatte, wollte es Molly oft bedünken, als süge ihr das Porträt ein anderes seindliches Gesicht vor und verwische alls mählig des Schwagers freundliches Bild aus ihrer Erinnerung.

Sie fonnte es bald nicht mehr ohne Ueberwindung ansehen und wünschte sehnlichst im Stillen, es möge einen anderen Plat finden.

So oft sie durch das Zimmer ging und das Bild zufällig ihrem Blick begegnete, glaubte sie sich von seinen Augen versolgt, und wohin sie sich auch stellen mochte, wie oft sie auch, gleichsam um sie in ihrer geheimnisvollen Bewegung zu überraschen, plöß-lich den Kopf umdrehte, immer standen die großen blauen Augen sest und sicher auf sie gerichtet, ach, dieselben großen blauen Augen, von denen Bürger selber sagt, daß sie, er wisse selbst nicht, warum? von Weiblein und Mägdlein eben nicht nach=theilig beurtheilt worden seien.

Zulegt zwar gewöhnte sich Molly baran, bas Bild gar nicht mehr anzusehen, so wenig als ben alten Dessauer über bem Sopha, von bem sie behauptete, daß er beständig hinter bem Glas fluche.

Sie groute förmlich mit Bürger's Bild und war ihm gram geworben wie seinem Original. —

Ueberhaupt war sie um diese Zeit Bielen ein Räthsel. Zwar nahm sie sich Anfangs der Führung des Hauswesens, die seit Dora's Entfernung auf sie übergegangen war, mit Eiser und gutem Willen an, aber es sehlte ihr an Sinn und Geschick, und bald überließ sie mit stillschweigender Genehmigung des Vaters das Regiment der alten Köchin, die es besser zu führen verstand. Dem Strickstrumpf war sie nie gewogen gewesen, das Bedürfniß von Haushaltungsbüchern wollte sie nicht anerkennen, da man nicht zu wissen brauche, wie theuer die Zeiten wären, und von der Kochkunst verstand sie kaum mehr als die Zusbereitung eines wilden Schweinskopfes, wenn nämlich Bürger ihn, wie er an seinem Hochzeitstag bei Boie und dem Grasen Stolberg that, auf sein Gewissen nahm. Dagegen haben wir

aus ihrem Mund gehört, daß sie Alles konnte, was sie liebte, und das war freilich für ein so liebevolles Gemüth ein großer Ausspruch!

Seit der bekannten Katastrophe aber war sie an dieser freudigen Zuversicht ihres Herzens irre geworden und Nichts von dem, was sie vornahm, wollte ihr mehr gelingen. Ueberall wurde es ihr zu leer und öde, die Menschen in ihrer Umgebung waren so unbekümmert und gleichgültig, als sei Nichts vorgesallen, als müsse nach einem solchen Erlebniß Alles wieder seinen gewöhnlichen alten Gang nehmen und nur sie allein und das böse Bild mit den großen blauen Augen könnten sich nicht in den früheren Zustand zurücksinden.

So dämmerte sie denn hin, aus einem Tag in den andern, und die Träume ihrer leidvollen Rächte folgten ihr in ein noch leidvolleres Wachen. Sie ward blässer und schwermuthsvoller, und ein Wurm nagte sichtbar an der jungen schönen Blüthe. — Ihr Bater, einer jener guten strengen Männer, wie sie hinter den Atten pünktlich alt werden und nicht versäumen, zur rechten Zeit graue Haare zu friegen, schüttelte bedeuklich den Kopf über seines lieben Kindes Hinsiechen und fragte den Arzt, der ihn aber bald beruhigte. —

Nur zwei Orte gab es, wo es Molly leicht und wohl wurde, die Gartensaube, in deren kahlen Jasmin= und Rosenspecken jest der Zaunkönig zutrausich umberschlüpfte, und Buchsonkels Stude, wo sie dem Alten bei seinen Buchbinderarbeiten Hüsse leistete und trefflich mit Leimtiegel, Zirkel und Lineal umzugehen wußte. Zwischen Beiden bestand ein eigenthümliches Verhältniß, und sast schwe Molly nicht nur unbedingte Gewalt über sein Herz, sondern auch über seinen Kopf. Aber letzter zum wenigsten mißbrauchte sie niemals und der Alt-Jüngling durfte sich in ihrer Gegenwart allen Eingebungen seines kauder-

welschen humors überlassen. Es kam, so zu sagen, Sinn und Zusammenhang in seine Narrheit, wenn Molly bei ihm war; sie ergänzte die Lücken seiner abenteuerlichen Begriffe, die oft weit genug auseinanderlagen und entsernte Alles, was nicht in seinen närrischen Gukkasten paßte. Hatte sich Buchonkel, was nicht selten geschah, zu weit in seinen sixen Ideen verstiegen, daß die Romantik gleichsam über seinen Horizont hinausging und er selber an seinem armen Kopfe irre wurde, so war sie es, die ihm die verschobenen und verschrobenen Koulissen seiner Welt wieder zurechtrücke und den verirrten Odysseus mit liebevoller Hand nach seinem glücklichen Ithaka heimführte.

Molly sah gar nicht ein, was an dem alten Buchonkel Närrisches sei. Sie hatte sich so tief in seine Anschauungen und Illusionen hineingelebt, sie fühlte so sebhaft, wie der Druck der Königskrone das altehrwürdige Haupt niederbeugte, daß sie ihm oft in die Zügel der Regierung griff und den wankenden Staat vom Untergang rettete. Sie war der Geheimerath des alten Königs von Korsika, ihr Herz das Archiv, in welchem er alle wichtigen Dokumente und Urkunden seiner Regierung niederlegte.

Es fragt sich noch, wer unter diesem Dache der größte Narr ist, äußerte sie oft, wenn Jemand ihr deshalb Vorwürfe machte.

Es war ein reizend rührendes Bild, wenn die "beiden Intimen" so zusammen, ein Herz und eine Seele, an dem Tische saßen und buchbinderten: Buchonkel auf dem ledergepolsterten Schraubenstuhl, die Krone auf dem Haupte und beständig in seiner Emsigkeit leise vor sich hinpseisend, mehr ins Grobe arbeitend, während Molly dem Dinge die rechte Façon und Anmuth gab.

Aber auch ber Alte hatte seine lichten Augenblicke, und wie ber blinde Belisar sah er bann tief in das Herz seiner jungen Freundin. Seit Molly so still und trübe geworden und das jubilirende Lied ihrer Kindheit verstummt war, wollt' es auch ihm in Nichts mehr recht glücken und Phantasus klopfte nur noch selten an die Thüre des Alt-Jünglings.

Seine Narrheit schlug bann oft plöhlich in einen stillen Trübsinn um, er wandelte unruhvoll, die Tabafsdose in der Hand, durch das Haus, Trepp' auf, Trepp' ab, durchkroch alle Winkel und machte sich bald hier, bald dort etwas zu schaffen. Als es im Hause kein Geschäft mehr für ihn gab, watete er durch den tiefen Schnee in die Ställe, hämmerte, sägte und nagelte, und machte überall mehr schlimm als gut. Die Portugiesen ließen ihm Tag und Nacht keine Ruhe!

So trieb er's, neben Molly her, bis in ben tiefen Winter binein und hielt immer gleichen Schritt mit ihr.

Erst die Krankheit und ber Tod seines Schwagers, sowie die Ankunft Dora's und Bürger's, hierauf der Ueberzug nach Wölmershausen, veränderte die Lage der Dinge und damit auch den Schauplat unserer Erzählung.

Man schidte und drückte sich, so gut es anging. Buchsonkel bezog in Wölmershausen ein kleines Hinterstübchen; aber Molly wurde nicht in die grüne Stube einlogirt und Bürger hatte vergebens darin aufgeräumt.

Auch hier ging es wie so oft im Leben, wenn man bem, was kommen soll, vorgreisen will. Alles gestaltet sich zwar, wie wir es nach unserer Berechnung erwartet haben, Alles trifft nach Wunsch ein, die ersehnten Verhältnisse sind da, und wir haben uns in Nichts getäuscht, wie in uns selbst.

Molly, als hätte sie Bürger's Seele burchschaut, war mit

ihrem Eintritt in sein Haus eine Andere geworden. Aus dem betäubenden Schmerz um den Tod ihres Baters erhob sie sich zu einer Selbständigkeit und einem Bewußtsein, das ihrem Wesen einen sast schrossen Ebensoschen, wie seither seine Porträt, betrachtete sie nun ihn selbst und zeigte ihm nicht selten eine Kälte, eine Ruhe, die ihn hätte verlegen müssen, wenn nicht sein nur allzuscharfes Auge bald den Grund dieses auffallenden Betragens entdeckt hätte. Er sah, was es sie kostete, um diese fremde, ihr so wenig geläusige Rolle durchzuschen, sein Dichterauge las das Gedicht ihrer Furcht und fand bald den Schlissel zu dieser räthselhaften Berwandlung.

Es war zum erstenmal, daß ihr harmloses Gemüth, dem so töstliche Wahrheiten, so viel wirksamere Wassen zu Gebot standen, zu einer Lüge griff und eine Verstellung annahm, die ihr im Grunde so wenig zusagte, als sie ihr nütte. Vielleicht bestimmte sie hierzu das dunkle Gefühl einer Schuld; vielleicht wollte sie ihm zeigen, daß das Herz, welches sich selbst zu täuschen vermag, auch die Kraft habe, zu entsagen und den Muth, Entsagung zu sordern; aber sie übersah es, wie eben diese Täuschung, wenn auch mit aller Konsequenz durchgeführt, sich am Ende gegen sie wenden und eine Entscheidung herbeisühren würde, deren Folgen nicht abzusehen waren. Sie war es, die den Schwager heraussorderte, eine Macht über sie geltend zu machen, der sie schon längst keinen tieseren Widerstand mehr entgegenssehen konnte, sie war es aber auch zugleich, welche Dora zuerst die Augen öffnete.

Das ist denn die alte vielbeweinte Wahrheit, daß es gerade die reinsten Herzen sind, die das Verhängniß, dem sie erliegen sollen, zuerst herausbeschwören; daß es gerade die edelsten Naturen sind, die, einmal irre an sich geworden, an Allem irre werden, nur nicht an ihrem Unglück und Dem, wodurch es verschulbet

ward. An ihm halten sie fest wie an ihrem letten Anker und versöhnen durch es in langem unendlichem Leid den Groll eines Himmels, der kein Glück will in der Schuld.

Molh stand allerdings Bürger in einer Selbständigkeit gegenüber, die ihm imponiren mußte. Nur wenn sie der Scene in der Gartenlaube gedachte, hatte sie Mühe, ihm das feste ruhige Auge einer Seele zu zeigen, die sich sicher fühlt. Aber eben diese Zuversicht in Allem, was sie that und sprach, die einen so reizenden Kontrast zu ihrem übrigen weichen und innigen Wesen bildete, täuschte sie über das Maß ihrer Kraft und Ausdauer; und indem Bürger ohne Widerspruch auf den Ton einzign, den sie haben wollte, indem er Das, was sie mit aller Standhaftigkeit ihrer Seele kaum zu ertragen vermochte, undesfangen hinnahm und sich niemals gekränkt sühlte, ward Molly an sich irre, und die Maske, mit der sie Andere täuschen wollte, verdunkelte ihr zulett selbst die Augen.

Aber das fühlte fie erft, als Dora es ihr fagte!

Diese hatte nämlich mit Befremden das kalte gezwungene Wesen wahrgenommen, welches Molh, im völligen Widerspruch mit ihrem früheren vertraulichen Benehmen gegen den Schwager als eine Sache, die sich von selbst versteht, neuerdings ihrem Manne zeigte. Bürger, der sonst so leicht zu reizen und zu verlezen war, ertrug, wie sich auch Dora noch so sehr im Stillen darüber wundern mochte, Molh's Benehmen so undesangen, als sei es niemals zwischen Beiden anders gewesen. Dora lächelte, als es ihr zum Erstenmal wie eine leise Ahnung durch die Seele suhr, daß vielleicht in diesem seltsamen Verhältenis mehr als Laune und Zufall walten möchte. Sie lächelte, ließ den slüchtigen Gedanken sallen, aber er kam wieder und wieder, immer weniger wunderlich, bis endlich ihr edles Herz, das so lange dem bösen Argwohn widerstrebt hatte, ihn uns

freiwillig sesthalten mußte. Aber sie hatte Kraft und Klarheit ber Seele genug, ihm nicht mehr Gewalt über ihr Gefühl ein= zuräumen, als eben nöthig war, um durch ihn zu einer bestimmten Gewißheit zu kommen.

Das ist keine Sünde gegen meinen Bürger, für seinen Berlust zu zittern, über seinen Besitz zu wachen, sagte sich bas großherzige Weib.

Sie faßte Molly schärfer in's Auge und diese ertrug den großen klaren Blid ber Schwester nicht lange.

Sie priifte Burger's Benehmen gegen Molly, es war nach- sichtsvoll genug.

Täuschen fie sich, oder täuschen fie mich?

Das war bald ber lette Zweifel, ben ihr ein guter Himmel noch übrig ließ. —

Wenn es wahr ift, daß in jedes Menschenleben ein mächtiges Schicksal hereinragt, das nur ungeahnet bleibt, weil ihm keine Stunde schlägt, o warum mußte dir, du reine stille Seele, diese Stunde schlagen? Du warst so wenig geschaffen sür einen Kampf mit den wilden Elementen dieses Lebens, dein helles klares Auge blickte durch keine Blumendecke in die Nacht der Bernichtung, du glaubtest noch an den Sieg deiner Liebe, als er dir schon sange entrissen war, und gewiß war es nur dein Gebet, das aus drei friedlosen Herzen den Weg der Ershörung fand.

Molly und Dora sagen unten in ber Wohnstube, die Eine in der Sophaecke, die Andere am geöffneten Rlavier, die Hände regungslos auf ben Tasten. Oben hörte man den Buchonkel

in schweren Filzschuhen burch seine Stube wandeln. Bürger war in Appenrode, das in seinem Amtsbezirk lag. Der Abend dämmerte schon heran, Schnee und Regen machten das Wetter braußen äußerst unfreundlich, und noch immer wollte der wohlsbekannte Husschlag des Braunen nicht ertönen.

Sie haben ihn gewiß wieder in Appenrode aufgehalten,

fagte Dora.

Wir wollen die Lampe anzünden, autwortete Molly nach einer Paufe.

Dora stand vom Klavier auf, schloß dasselbe und fette sich

ichweigend neben die Schwester aufs Sopha.

Sag' mir einmal, Molly, was hast du mit Bürger? fragte sie ruhig, indem sie ihre Hand ergriff und die durch diese unserwartete Frage höchlichst Ueberraschte, welche eine Bewegung zum Ausstehen machte, sauft in die Sophaecke zurückbrückte. Als Molly schwieg, suhr Jene fort:

Es ist nicht recht von dir und ich kann es nimmer guts beißen, daß du ihm so auffallend fremd und befangen begegnest. Das war sonst anders, wenn er zu uns nach Niedeck kam.

Mag sein, stotterte Wolly und fügte scherzhaft hinzu: Damals war er mir auch noch interessant!

Ich sollte denken, erwiderte Dora, er mußt' es jest noch mehr sein.

Dein Mann?

Wie er damals mein Bräutigam war, sagte sie mit großer Ruhe und lehnte das Haupt an die Wand zurud.

Es ist wahr! Du hast recht! rief Molly in äußerster Berwirrung und Dora fühlte das Zittern ihrer hände.

Du mußt boch wissen, was du thust, fuhr Jene bewegt fort. Bürger ist so gut und edel und war immer dein Freund; gewiß, es muß ihn kränken, wenn er sieht, wie du dich so sichtbar von ihm abwendeft, als hätte er, Gott weiß, wie schwer bich beleidigt. Ift's nicht so, Molly?

Es ist so und ist doch nicht so! rief diese und umschlang sie mit Heftigkeit, als wolle sie an ihrer Brust Schut suchen vor der strengen Schwester.

O frag' mich nicht! rief sie bann in der höchsten Erschützterung. Weiß ich doch oft selbst nicht, was ich bin und thue! Seit des Baters Tod leb' ich in einer beständigen Angst, ohne daß ich ihr einen Namen geben kann. Auf Schritt und Tritt versolgt's mich wie mein böser Geist, oft weht mir's kalt in's Gesicht, in den Nacken, oder ich glaube seinen bleichen Schatten zu sehen, wie er mich näher winkt, daß ich ihm folgen solle.

Sei doch klug, mein Kind, versetzte Dora und streichelte sanft die Wange der Weinenden. Er ruht in Frieden und denkt nicht daran, dich zu erschrecken.

Erschrecken — das ist das rechte Wort, sagte Molly schwer aufathmend. Ich erschrecke, wenn eine Fliege durch das Zimmer summt, ich erschrecke vor dem Schweigen der stillen Nacht, vor dem Bochen meines eignen Herzens! Ja, er ruht in Frieden, aber mir, mir sehlt der Friede, seit er todt ift, seit —

Du bei uns in Wöllmershausen bist, ergänzte Dora ohne Vorwurf, wenn er nicht vielleicht in dem Seufzer lag, mit dem sie es sagte.

Molly lauschte auf und sich rasch emporrichtend, durchschritt sie in großer Aufregung das Zimmer, trat dann an das Fenster, drückte ihre heiße Stirne wider die kalte seuchte Scheibe und sagte, ohne den Kopf umzuwenden, mit einer Ruhe, einer Festigkeit, welche den unwiderruslichen Entschluß bekundete:

Du hast recht! Ich bleibe nicht länger hier! Ich geh' zur Tante Katharina nach Goslar und lese ihr die Postille vor.

Dora erschrad. Sie kannte diesen Ton in Molly's Stimme,

sie mußte, daß die junge, stolze Seele in einem Vorsat, den sie mit diesem Acceut betonte, nicht leicht zu erschüttern war, und schnell überblickte sie mit sicherem Auge die Folgen, welche es haben würde, wenn Molly auf ihrem Entschluß beharren sollte. Sie fühlte, daß sie selbst durch ihre Bemerkung diesen Vorsatz hervorgerufen hatte, allein sie hütete sich wohl, ihr zu widersprechen und sagte blos:

Das läßt fich . überlegen. Jedenfalls muß Bürger ein= willigen.

Molly wendete mit einer hastigen Bewegung das Gesicht nach der Schwester und erwiderte:

Bürger? Was geht es den an, wo ich lebe? Ich frage Niemand, als meinen Vormund, und der, das weiß ich, hat mich lieber in Goslar als in Wölmershausen.

Jene war aufgestanden und zu ihr getreten. Sie fagte mit fester Stimme:

Mädchen, Mädchen! Dich plagt wahrlich ein böser Geist! Fast möcht' ich mich vorsehen, daß deine Gespenstersurcht mich nicht ansteckt!

Molh schaute sie groß mit bligenden Augen an, plöglich ihre beiden Hände vor das Gesicht schlagend, brach sie in Schluchzen aus, stieß Dora, die sie beruhigen wollte, ungestüm von sich und eilte mit dem Ausruf: Laß mich, du hartherzige Person! weinend aus dem Zimmer.

In demselben Augenblick tönte der wohlbekannte Husichlag vor dem Thor, Dora blickte zum Fenster hinaus und erkannte in der Dunkelheit Bürger, der einer fremden männlichen Gestalt vom Pferde half. Sie öffnete das Fenster.

Guten Abend, Weibchen! rief ihr Jener fröhlich entgegen, tomm' schnell herunter mit beinem besten Willtomm, denn ich

bringe dir da einen Gaft, der bei mir Hahn im Korbe sein wird, so lang ich noch einen Herzschlag für meine Freunde habe!

Und schon auf der Hausssur trat ihr ein langgestreckter fremder Mensch entgegen, dessen selfen seltsame, fast abenteuerliche Figur wenig zu der Erwartung stimmte, die Bürger's Empschsung in ihr erweckt hatte. Betroffen maß sie den Unbekannten vom Kops bis zu den Füßen und sah ungewiß auf ihren Mann, als habe sie nicht übel Lust, an irgend eine Mystisisation zu glauben. Denn daß er sie necken wollte, indem er ihr einen Landstreicher ins Haus brachte und ihn für seinen besten Freund ausgab, war ihr fast gewiß und sie blieb nur noch unschlüssig, ob sie auf den Scherz eingehen, oder den Fremden, der sie soschafthaft verlegen anlächelte, ohne Komplimente in die Gesindesstube verweisen solle. Sie wählte einen Mittelweg und sagte halb im Scherz, halb im Ernst:

Bo haben Sie Ihren Bag, mein herr, und Ihr Wander- buch?

Dieser, ohne sich zu besinnen, griff in die Seitentasche seines schlottrigen, durchnäßten Oberrocks und langte ein Papier heraus, das er ihr schweigend überreichte. Dora entfaltete das nasse Blatt, es war — die Relegation des "unverbesserlichen" Studiosi theol. Friedrich Hahn aus Zweibrücken, wegen Vecshöhnung akademischen Senats, vieler erwiesener Gesehwidrigsteiten und Schelmenstreiche nicht zu gedenken — binnen zweismal vierundzwanzig Stunden Stadt und Gebiet von Göttingen zu verlassen, lautete der Schluß.

Das ist was anders, sagte sie mit ihrem anmuthigen, ge-

winnenben Lächeln und reichte bem Relegirten die Hand; indem sie schafthaft auf Bürger blidte, fügte fie hinzu: "Die Unversbefferlichen find oft die Beften".

Sie führte dann den bis auf die Haut durchnäßten Caft in die warme Stube. Bürger, der heute wie lange nicht leichten, guten Humors war, nahm sie in die Arme, füßte sie und rief:

Danke Gott, Sahn, daß du aus dem vertracten Rest heraus bift! So muß es Jedem ergeben, der aus Göttingen noch einen frischen Lebensfunken mitnehmen will! — Ueber Nacht am Kragen gepactt und jum Stadtthor hinausgeworfen zu werden, das ift bas größte Blüd, bas einem idealen Menschen bort paffiren fann! Und wie ich bich immer für den beften Ropf des Sain= bundes hielt, so erfenn' ich auch in deiner Relegation nur den Wink eines guten himmels, der dich nicht in diesem Samfterloch von praftischer Gelehrsamkeit, historischen Pringipien und achsel= zuckender, herzloser Vornehmheit wollte umkommen laffen! Dort fingt feine Nachtigall im grünen Busch, keine Lerchenkehle im heiteren Morgenhimmel, ohne daß nicht alsbald von allen Rathedern auf belletriftische Ungründlichkeit, brodloje Phantafie und nichtige Ruhmsucht geftichelt wird! Man gieht bem Genie die Saut über den Ropf, oder spannt fie als Ralbsfell über die Trommel des Rationalismus; Philosophie und Poesie ist auf diesen Stoppelfeldern ber Belahrtheit und Bedanterie eine Bucherpflanze - ein übermüthiger Lugus - Sahn! Sahn! ich fage bir, schüttele ben Staub von deinen Fugen und preise Allah und feinen Bropheten!

Die Wolfen haben ihn schon abgewaschen, versette dieser zähneklappernd und schüttelte seinen nassen, schweren Flaus.

Bürger führte ihn hinauf in seine Stube, wo er sich aus bes Freundes Garberobe mit trockenen Kleidern versah. Dora

hatte unterdessen mit Husse des Buchonkels für den erstarrten Gaft einen kräftigen Punsch bereitet und bald war der Relegirte wieder warm von Innen und Außen. Nur Molly wollte lange nicht in dem traulichen Kreise erscheinen und Bürger mußte seine Frau mehrmals nach ihr fragen, ehe diese aufstand, sie zu bolen.

Endlich kam sie mit verweinten Augen, recht wie ein verstodter trutiger Querkopf, dem man es nirgends recht machen kann, wünschte mit einer ihr neuerdings schr geläufigen Einfilbigkeit dem Schwager einen guten Abend, blickte Hahn kaum von der Seite an, diß spöttisch die Lippen zusammen, als sie den hageren linkischen Gesellen in Bürger's Sonntagsrock stecken sah und setzte sich, stumm wie ein Fisch, neben den Buchonkel. Sie schien sich darin zu gefallen, daß mit ihrem Erscheinen die Unterhaltung nach allen Seiten stocke und Jedes dem Punschglas auf eignes Risito zusprach.

Die wunderlichste Figur in dieser gepreßten Situation machte allerdings Hahn. Er sah bald den Freund, bald sein schönes, stummes vis à vis mit befremdeten, fragenden Augen an und die Tabakspfeise ging ihm darüber öfters aus.

Um wieder die frühere heitere Stimmung in die kleine Gefellschaft zurückzuführen, schilderte er seine Befreiung aus dem Fuchsbau und wußte sein Abenteuer so komisch und draftisch zu erzählen, daß selbst Wolly mehrmals unwillkürlich lachen mußte. Besonders imitirte er mit unübertrefflicher Wahrheit den alten Zacharias Mehlfink, wie er denn überhaupt in der Nachahmung und Karikirung fremder Persönlichkeiten oft dis zum Erschrecken glücklich war. Er konnte jede nur einigermaßen markirte Stimme auf das Täuschendste nachmachen und hatte dabei ein bewundernswürdiges Talent, grade die besonderen, am wenigsten bemerkbaren Eigenthümlichkeiten und Lächerlichkeiten dessenigen, den er nachahmte, zur Anschauung und zum Verständniß zu bringen. Dabei besaß er eine solche Modulation der Stimme, daß er im Stande war, eine ganze Gesellschaft redend einzuführen, und man brauchte nur die Augen zu schließen, um alle die wohlbestaunten Leute, welche aus seinem Munde redeten, leibhaftig vor sich zu sehen.

Bürger lag fast vor Lachen auf der Erde, als Sahn gulegt mit unübertrefflichem humor die Unterredung wiedergab, welche ber fromme Zacharias Mehlfink mit bem Stadtpfarrer gehabt hatte, zu dem der alte Carcerwarter spornstreichs gelaufen mar, nachdem er den Fuchsbau leer gefunden hatte. Es mar die brillanteste Disputation, die jemals zwischen orthodorem Naturglismus und romantischem Supernaturglismus stattgefunden hat, und endete damit, daß der Stadtpfarrer mit dem hannove= rifden Konfistorium wegen der Offenbarungsfrage in die arger= lichsten Mighelligkeiten gerath, Zacharias Mehlfink aber bem Buddhaismus anheimfällt. Bürger's Augen thränten vor Lachen, ber alte Buchonfel rudte immer näher an hahn's Seite und tlatschte beständig in innerlichem Bergnügen auf die ledernen Hosen, Molly fonnte nicht länger mehr an sich halten und lachte unmäßig, Dora lachte — alle trüben Augen glänzten. Es war, als hätte man sich das Wort gegeben, die Leiden der Ber= gangenheit und Gegenwart an diefem glücklichen Abend auf immer wegzulachen.

Herzensjunge, du bleibst bei uns! rief Bürger mit leuchstenden Blicen, den Freund umarmend. Wie wollen wir Zwei dichten und streben, Einer durch den Andern ermuthigt und angeregt, und aller Welt beweisen, daß wir es mit Jedem aufnehmen fönnen, der mit Apollo wandelt. Nur die Freundschaft macht den Dichter, nur die beständige Nähe des Freundes gibt uns den Muth und den Enthussamus, dessen der Geist bedarf,

um sich immer frisch und freudig zu erhalten und das hohe Ziel nicht zu verlieren, das uns beständig in dem Auge des Freundes entgegenleuchtet!

Sahn blidte lächelnd auf Dora und sagte gerührt:

Sie haben da einen treuen Mann, werthe Frau. Denn nur ber weiß zu lieben, der so wie er den verlaffenen, hülflosen Freund an die Brust nimmt und ihn mit seinen starten, rettenden Armen umfaßt.

Ich sollte wohl ein Bischen eifersüchtig auf Sie sein, verssetzt Dora, ihm die Hand über den Tisch reichend, während sie mit dem linken Arm Bürger's Hals umschlang. Aber ich hatte nie recht die Anlage dazu, und weil der Mann, den ich da habe, mir nicht allein Geliebter ist, sondern, was mindestens ebenso viel, auch Freund, so will ich ihn gerne mit Ihnen theilen.

Bravo, Frau Amtmännin! rief Bürger mit freudigen Bliden. Und was fagt ber Buchonkel zum neuen Sausgenoffen?

Der Alte schmunzelte gar närrisch und schalkhaft und sahn mit Augen an, als wolle er sagen: Mit diesem ist gut hausen! Er tätschelte ihm vertraulich auf die Wange und sagte: Männlein! Männlein! Kannst noch Vieles von einem alten Manne lernen!

Bürger blidte dann fragend auf Molly und es hätte sich wohl geschickt, daß sie gleichfalls, wenn auch nur mit einem Wörtchen, den Freund des Schwagers willtommen geheißen. Aber wie sant dem armen Hahn das Herz in die Schuhe, als die Unartige in dem Moment, wo er glaubte, daß sie wirklich Anstalten dazu machen wolle, zwar den Mund öffnete, aber schnell die Hand vorhielt, und gähnte — gähnte wie ein Lazzgroni.

Diese lakonische Erklärung war fo frappant als kategorisch,

und Bürger sowohl als Hahn brachen in ein lautes Gelächter aus. Nur Dora wurde ernst und sah stumm in das Licht. Molly bif unmuthsvoll mit ihren kleinen, weißen Zähnen auf die Unterlippe, zog aus Dora's Spinnroden ein Bündel Flachs, wickelte ihn leicht zusammen und hielt ihn über die Lampe.

Er flog brennend in die Höhe und ber Buchonkel blies mit vollen Baden die niederfallende Afche in die Luft gurud.

Sahn beschloß sich zu revanchiren und fagte:

Bei den Bewohnern des traurigen Feuerlandes ist es, nach bem glaubhaften Bericht eines englischen Reisenden Sitte, den Gaft mit Gahnen zu empfangen, mas dort flatt des Willfomms dient. Wenn Fräulein Leonhart dieselbe Formalität der Bewillfommnung wählt, so sehe ich nicht ein, was mich abhalten fonnte, das gaftliche Dach des Freundes für's Erfte als mein Usul zu betrachten. - Ja, wenn ich mir's recht überlege, fo ift es die lette Statte, die mir noch übrig bleibt, will ich nicht anders wie ein Fremder in einer fremden Welt herumbagiren. Und Bog und Hölty fagten es auch. Ich habe feine Seele auf Erden, von der ich Liebe und Theilnahme zu fordern berechtigt ware; meine Eltern find todt, bor einem Jahre ftarb meine einzige Schwester, und Verwandte hab ich feine, außer einen alten weitläufigen Better, ber fich's angelegen fein läßt, mein väterliches Erbtheil in Ordnung zu erhalten und mir immer punttlich meinen Wechsel zuzusenden.

Gin darmanter Better! fagte Bürger.

Ich muß ihm morgen schreiben, fuhr Hahn sort, benn wie droben meine Weste an dem Ofen hängt, hoch tagirt, sinden sich noch fünf Silbergroschen in der linken Tasche, und selbst diese hab' ich gegen gründliche Verschreibung von Voß, dem damaligen Rechner der Haindundkasse, entliehen. — Als ich Voie um einen Vorschuß ersuchte, zeigte er mir mit wahrem Herzeleid eine leere

Rasette. Frit Stolberg, nachdem er mir zuerst seine neueste Ode vorgelesen, ftand zwar sogleich auf und ging nach feinem Sefretar, als ich ihm meine Verlegenheit schilderte, machte aber babei eine fo troftlos refignirte Miene, als wolle er fagen: die Aefthetik ift boch heutzutag eine theure Puffion, ein Graf follte niemals Griechisch lernen und Verse machen. - Ich tonnt' es nicht mit ansehen, wie er babei an bem Schlüffel brehte, icutte Gile bor und lief fort. Ich lenfte nun mein ledes, bem Berfinken nabes Schifflein auf Hölth's Stube. Als ich eintrat, fab er mich groß an und fagte, indem er mir das Wort aus dem Munde nahm, mit seinem gutmuthig pfiffigen Lächeln: Gelb hab' ich nicht, sondern ein Butterbrod kann ich dir vorschießen. - Diese liebe= volle Abfertigung war mir mehr werth, als zehn und zwanzig Rronen. Nachdem ich mir bas Berg um Bieles leichter gelacht hatte, ging ich in seiner Begleitung ju Bog .- Du lieber Gott! Der arme, fleißige Menfch faß in einen wollenen Teppich eingewidelt an seinem kalten Ofen, die Fuße in einem Rorb voll Stroh, und studirte ben homer. Sein Stubchen mar eiskalt und er warmte fich die erftarrten Finger mit Sulfe feiner großen dampfenden Meerschaumpfeife an der Idee, daß der Mensch Bieles ertragen muffe, was ihm Zähneklappern bereitet, unter Anderem denn auch gehn Grad Ralte. Solty und ich legten uns in fein Bett und berathichlagten nun mit ihm gemeinschaft= lich über die Mittel, mich flott zu machen. Denn am andern Tag mußte ich Göttingen verlaffen, und mich über die angesette Frift in der Stadt zu verbergen, war nicht rathsam. war Hölty's Scharffinn unter Voken's Bettdecke in Transpiration gekommen; er fprang mit gleichen Füßen vom Lager auf, drehte fich einigemal in kindischer Freude auf dem linken Absatz herum und jubelte handeklatichend: Ich hab's! Ich hab's!

Ich hab's auch, sagte Boß; und ich hab's zum Dritten!

rief ich, und wie aus einem Munde nannten wir beinen Namen.

Das war brav von euch, versetzte Bürger gerührt. Sein Blick verdüfterte sich aber, als er ihn dann fragte:

Hannuthsvoll erwiderte Hahn:

Ich habe mich nie um die zwei Grafen viel gekümmert! — Sie hatten nichts mit uns gemein, als die Ueberschwenglichkeit und den Klopstocks-Enthusiasmus. Darin überboten sie uns freilich noch zu Zeiten, wie sie denn überhaupt den Hainbund vollends durch ihre hochgräftiche Betheiligung in den Mund der Leute gebracht haben. Sie konnten sich nie ihres edelmännischen Bewußtseins, ihrer aristokratischen Persönlichkeit entäußern und die Poesse diente ihnen nur zum Firniß für ihren alkadeligen Wappenschild.

Bei Chriftian will ich das zugeben, verfette Burger, aber Frit ift eine edle, tuchtige Natur, Die ich aus Leibesfräften gegen beine Vorwürfe in Schutz nehme. Mag fein, daß ihm in der Politik gewisse Sympathien mit dem Hainbund abgehen und daß es ihm zuweilen unheimlich zu Muthe ift, wenn ihr so mir nichts dir nichts die Art an seinen ehrwürdigen Stammbaum sett; aber er ift doch ein Dichter durch und durch, ein feuriger genialer Ropf, sein Beift voll lebendigen Dranges, feine Belt= anschauung eine unbedingt schöne und großartige. Und was seine flaffische Bildung anbelangt, fo ift er jedenfalls barin uns Allen voraus. Wer fo wie Frit Stolberg für das Hellenenthum schwärmt, mit Homer und Pindar, mit Sophokles und Plato verkehrt und so wie er beständig zu ihnen gurudtehrt, für beffen Befinnung tann man ichon einstehen. Du nennst ihn einen Aristokraten; aber er ist es nur im allerbesten, ich möchte fagen, im äfthetischen Sinne, wie es wohl im Grunde ein jeder ift,

der die That der Schönheit zum ersten Moment seines Strebens und seiner Begeisterung erhebt.

Da sind wir wieder auf dem bekannten, störrigen Thema, versetze Hahn kopsichüttelnd. Als ob ein Dichter, der es treu meint mit seinem Genius und dem der Strom des Lebens und der Gegenwart um die heiße Brust rauscht, immer rückwärts bliden und jene alten Sterne einer versorenen Welt wieder heraus beschwören solle? Oder ob er nicht vielmehr seinen Blid hell und frisch dahin wenden solle, wo eine neue Menschheit sich erhebt, in einer anderen Begeisterung, in einer andern Weltansicht als jene, in der einst Homer und Sophosses dichteten? Legt mir das Jahrhundert, dem ich diene, eine warme Hand auf die Brust, warum soll ich ihm nicht mit dem lebendigen Pochen meines patriotischen Herzens antworten? Warum soll ich Griechisch reden, wo man deutsche Laute hören, warum meine Leher mit Pindar's Saiten überspannen, während meine Zeit ganz andern Tönen lauschen will?

Gemach, Franzosenfresser! Du gibst mir selbst die Waffen in die Hand, womit ich dich schlagen werde! antwortete Bürger. Es ist eine große Befangenheit von euch Hainbündlern, daß ihr die frampshaften Zuckungen der Gegenwart, ihre Grimassen und Gespenster, ihre Lügen und Halbeiten für die neue messianische Zeit haltet, wie sie six und fertig aus dem Haupte Jovis herausspringt, während doch in all diesen excentrischen Bewegungen, wie sie euch sortreißen, nur ein äußerer, vorübergehender Prozesder Entwicklung stattsindet, den ihr sympathetisch theilt, ohne euch von seinem feindlichen Einsluß auf die Poesie frei zu ershalten. Es muß doch sehr schlimm und bedenklich um den beutschen Genius aussehen, der nichts Höheres fennt und schafft, als was im Grunde jeder Philister will und kann. Was kümmern den Dichter mit dem dunklen Prophetenauge die Tages-

fragen der Politik, die Faustichläge der impertinenten Profa? Sollen wir benn immer Barben bleiben, die in die Schlacht hineinbrullen? Soll benn immer unsere Poefie dem Werkeltags= interesse die Absate bon ben Schuben treten? Aber nein, nein! - 3ch feh' es anders kommen, und täuscht mich nicht mein befter Glaube, fo ift die Zeit nabe und ihr Flügelichlag raufct bereits über unseren Säuptern, wo die herrlichen Gestalten, die Götterbilder in unfere Poesie wiederkehren und die freundlichen Benien der Runft auch die Fantafie des deutschen Dichters gur reinen Anschauung bes ewig Schönen und Wahren gurudführen werben. Oft webt es wie Glorie in Dammerung vor meinem inneren Auge, ich meine es greifen ju muffen, diefes freundliche Licht eines neuen Tages, wie es mächtig in unsere Literatur hereinbricht und aus dem roben Marmorblock der Gegenwart bas ichone Götterbild entzaubert, das brinnen ichlummert. -Ja, Freund, er wird tommen, dieser Liebling der himmlischen, der das Alles, mas wir mit unserem Dichten und Trachten nicht erringen können, mühlos und glüdlicher gleich einer Rose bom Strauch bricht und unsere Namen aus den Registern des Rapitols streicht! Und daß ich auf seine Nähe, wie auf ein theueres Evangelium schwöre — siehst du, das hab' ich vor euch Göt= tingern voraus und darum will ich ihm auch freudig unter die Augen treten und ihm meinen bescheidenen Lorbeerkranz willig ju Füßen legen.

hahn war nachdenkend geworden und sagte:

Aber wer soll es denn sein und von wannen soll er kommen? Haben wir nicht dem Alterthum seine höchsten Ideen, der Natur ihre rührendsten Laute abgesauscht? Ist nicht Alopstock selbst in den Himmel gestiegen und hat das neue Testament in Hexametern übersetzt? Sind nicht alle Töne des Lebens angeschlagen, alle Empfindungen des Herzens ausgesprochen, alle Formen erschöpft?

Kann man noch etwas Neues sagen, was nicht Tausende als veraltet und längst dagewesen betrachten?

Das ift's nicht, lieber Freund, verfette Bürger. Für den ichöpferischen Genius bleibt jedes Resultat des Geiftes, jede Erscheinung des Lebens und der Natur immer neu und das Nächste und Befannteste, was Andere vor ihm ungerührt und gleichgiltig anfaben, ift für ihn oft gerade das Bedeutsamfte und Reigenofte. Wenn du mich aber fragft, wovon ich dieses Wunder erwarte, fo fann ich dir nur antworten: Bon jener Macht, die auch uns bann und wann anfaßt und aufrüttelt, fühn und gewaltig alle Organe unseres Beistes auspannt und uns wie mit den leuch= tenden Augen einer großen Butunft oder einer göttlichen Miffion in die Seele ichaut. Aber was wir bann fo beutlich miffen, fo lebendig ahnen, mas wir dann jo tief in unferem Beifte als glänzenden Sonnenblick einer unerfaglichen Sehnsucht herumtragen, wir konnen's nicht bemeistern, nicht von unserer Subjektivität frei machen, konnen nicht den Funken zur schonen, lichten Flamme entzünden. Es fehlt uns das eine, das bilbende und belebende Wort, und wir empfinden's zulett in der wehmuthsvollen Niedergeschlagenheit unserer Seele, daß das, mas uns in fo hoher Ahnung und unfterblicher Sehnfucht bewegt und erschüttert, nur Afforde find einer Harmonie, die dereinft in andern beffern Saiten raufchen foll.

Hahn sagte:

Daß es Klopftod nicht ist und auch nicht Wieland, am allerwenigsten aber der Hainbund und Boie's Musenalmanach, die in unsere Literatur neue und frische Elemente bringen, hab' ich ihnen oft genug dürr und trocken herausgesagt. Wir alle, nur Einen ausgenommen, der Gottsried August Bürger heißt, laboriren an einem Uebermaß von Subjektivität und Pathos, das wir umsonst in abstrakte Formen einzuzwängen streben. Es

ift zu viel Unnatur in unserer Natürlichkeit, zu viel Widerspruch in Dem, was wir dichten und in Dem, was wir find. Hölth trinkt Mild und falbt fich wie Anakreon Saar und Bart; Boß tann feine Raffeemühle raffeln hören, jo hat er ichon eine neue Bergart im Ropf; Stolberg ichwingt fich auf den Beggius, als wollt' er sagen: Bin ich nicht ein ftattlicher Dichter-Graf? Miller fokettirt beständig mit dem Mondschein durch die Lorgnette der objektiven Empfindsamkeit; Leisewit fcreibt eine Tragodie, worin mader gehauen und gepoltert wird, mahrend er felbst für feine Berson sich einbildet, er sei von Glas, weghalb er beständig nach den Dachern fieht, ob kein Ziegel herunterfällt; und Boie - ach! er ift noch im Grunde immer der Befte, denn er will nur fein, mas er ift: Mentor, Pringenergieher, Berausgeber eines Musenalmanachs, Brotektor von circa einem Dutend Schwindeltöpfen. er felbst aber ein gar lebensweiser, prattifcher Mann, der nur genau da feinen Fuß hinsett, wo die 3dealität anguerkennen und die Realität nicht zu verwerfen ift. Er kommt mir in seiner literarischen Thätigkeit immer vor wie Giner, der Sonntags in weißen Strumpfen spazieren geht und auf bem Feld von einem Strichregen überrascht wird. Dabei passirt ihm das Seltsame, daß er haarscharf zwischen Regen und Sonnen= ichein ju schreiten kommt und auf ber linken Seite burchnäßt wird, mahrend seine rechte troden bleibt.

Molly lachte laut auf über diesen komischen Vergleich, und zum erstenmal nahm sie das Wort, indem sie sagte:

Gerade so hab' ich ihn tagirt, nicht naß und nicht troden, nicht falt und nicht warm. Ich wette, der gute Dichter Boie hat noch in seinem Leben keinen Bers gemacht!

Das sind mir schöne Leutchen! sagte Bürger, sehr vergnügt darüber, daß Molly endsich ihr hartnäckiges Schweigen aufgab. Keine Seele ist vor ihren bosen Zungen sicher!

Es wird immer mehr Mode, daß man über seine besten Freunde raisonnirt, sagte Dora lächelnd. Das gehört wohl mit zur Aesthetik.

Auch ein Fortschritt in unserem socialen Leben, daß wir afthetisch malicios fein können, versette Burger.

Erst jest wurde die Gesellschaft durch einen Wint Molly's darauf ausmerksam gemacht, daß der Buchonkel sest eingeschlafen und bereits im besten Zuge war, mit allen Gurgelklappen und Nasenwindladen den melodischen Choral "Nun ruhen alle Wälsber" abzuspielen.

Selbst im Schnarchen ist er noch rüftig, sagte Molly und betrachtete mit Rührung das ehrwürdige, auf die Brust geneigte Haupt ihres alten Freundes. Dann stand sie auf, legte
sanft beide Hände auf seine Wangen und flüsterte: Oukelchen!
Wollen schlafen gehen.

Der Alte erwachte, sah sie mit hellen Angen an, lächelte wie in einem glücklichen Traume zu ihr auf und ließ sich von ihr nach seiner Stube voranleuchten.

Molly kam nicht wieder und auch Hahn fielen fast vor Müdigkeit die Augen zu.

Er wünschte Dora gute Nacht, und Bürger führte ihn in die für ihn eingerichtete grüne Stube. Das Usul, das er seiner Liebe zugedacht hatte, wurde nun der Freundschaft zu Theil.

Als Bürger nach einem langen Gespräch, an welchem Hahn zwischen Wachen und Schlummer einige Zeit Antheil genommen hatte, endlich an dem Schnarchen des Freundes merkte, daß er nicht mehr auf seine Worte höre, entsernte er sich, um hinunter

du Dora zu gehen. Er sah durch eine Thürrise in Molly's Stube noch Licht. Ohne daß sein Weg ihn daran vorbeiführte, näherte er sich der Thüre und merkte bald, daß Molly noch auf war. Er hörte sie in dem Zimmer auf und abgehen, Stühle rücken, Schränke aufschließen, Schubladen öffnen, und konnte sich diese späte Geschäftigkeit nicht erklären. Er legte die Hand auf die Klinke, und nur die Besorgniß, daß Dora heraufkommen möchte, hielt ihn ab, sie zu öffnen.

So stand er, wie lange wußte er nicht, und noch immer wollte es nicht ruhig in Molly's Stube werden. Einigemal glaubte er zu hören, wie sie mit sich redete, glaubte sogar seinen Namen zu hören. Das Schlüsselloch hätte ihm vielleicht Aufsschluß über dieses räthselhafte Treiben und Schaffen geben können, allein zum Unglück steckte von Außen der Schlüssel darin und verhinderte sede Durchsicht. Er bemühte sich, ihn so leise als möglich umzudrehen; plöglich knackte die Feder im Schloß, und Molly öffnete schnell, das Licht in der Hand, die Thüre.

Betreten wich sie einige Schritte zuruck, Bürger stand vor ihr, so verdutt und unschlüssig, wie damals, als ihm der Kirschentopf aus den Händen gefallen war. Er warf einen Blick in die Stube.

Bas follen biese seltsamen Anstalten? rief er erschrocken.

Ich pade, verfette fie mit Rube.

Du willft? - das Wort erstarb ihm mit dem Gedanken.

Ich muß — ich muß! Um Gotteswillen, geh'! bat sie zitternd, und suchte ihn sanft vom weiteren Eintritt abzuhalten. Geh', geh', — du wecht soust Dora auf — ihr Schlummer hat so schon bose Träume genug — —

Du willst fort? stammelte Bürger, neben ihr her in das Zimmer tretend, wo er wirklich die ernstlichsten Vorbereitungen zu einer baldigen Abreise erblickte.

Molly nidte und feste sich bann ftumm neben ben Tifch, auf ben fie ihren Arm ftutte, indem fie ftarr und unverwandt in das Licht ichaute. Bürger ftand mit zusammengeschlagenen Sanden vor ihr und alle Fassung hatte ihn verlassen. Er magte nicht, sie eines fo falten graufamen Entschlusses für fähig gu halten, und doch, je plötslicher ihn derselbe überrascht hatte, um jo mahricheinlicher murde er ihm. Er fcblog von biefem gurud auf ihr seitheriges, fremdes Wefen, welches fie gegen ihn angenommen hatte, er erblidte barin lange nicht mehr jene Berechnung und Absichtlichkeit, und was er fich in feiner Blindheit gang anders gedeutet hatte, erschien ihm nun als die Ronsequeng einer Entschlossenheit, deren Entdedung ihn an Molly irre wer= ben ließ. - Ja, er war völlig irre an ihr geworden, und die thrannische Rube, mit der sie jest seine Gegenwart ertrug und nichts that, ihn zu troften oder fich wenigstens zu rechtfertigen, erschütterte ihn vollends.

Er fagte:

Gut, ich will dich nicht hindern — ich habe kein Recht, dich in diesem freudlosen Dasein zurückzuhalten — du bist mir keine Entsagung schuldig — ich sinde es sogar natürlich, daß du den traurigen Ort verlässest. Aber eins sei versichert, Molly: du gehst und ich bleibe nicht hier — du entsernst dich und ich folge dir, deine Wege sind die meinigen, dein Ziel — noch so fern, das meinige. Du kannst dich von mir losreißen — ich nicht von dir — du kannst meinen Anblick sliehen — aber den deinigen, Molly, — den deinigen muß ich haben, wie ich den Himmel über mir, die Erde unter mir haben muß, wenn ich cristiren soll, und müßt' ich dir auch in die dürren Wüsten Arabiens, oder in die Urwälder Amerika's folgen. Der Mensch kann Vieles entbehren — aber die Resignation, die Willenskraft hat ihre Grenzen, und ein Thor, wer die ewigen Gesehe der Natur

vernichten, wer den Bach bergan leiten und behaupten will, den hunger hungere nicht — ben Durft durfte nicht.

Es lag ein fürchterlicher Ernst in dem Lächeln, mit dem er Diese letten Worte begleitete. Die Reihe, aus der Fassung zu fommen, war nun an ihr, und in der That, was sie antwortete, mußte ihm wie Engelsmusit in die Seele klingen.

Sie sagte, ohne die Kerzenflamme aus dem Auge zu lassen, ohne das Haupt, das in ihrer rechten Hand ruhte, nach ihm umzuwenden:

Warum schleichst du an meine Thüre und belauschest meinen Kummer? Wär's nicht besser gewesen, du hättest von meinem Entschluß erst Kenntniß bekommen, wenn du mich nicht mehr darin hättest wankend machen können? Ich will ja nicht in die Wüste Arabiens sliehen, nicht in die wilden Urwälder Amerika's, nur auf einige Zeit wollt' ich Wöllmershausen verlassen und bei der frommen Tante in Goslar beten Iernen, was mir sehr, sehr noth thut. Heut' Abend hatt' ich's beschlossen und morgen sollte es ausgesührt werden! — Da schleichst du an meine Thüre, schaust mir durch das Schlüsselloch in mein Geheimniß und nun — sie stand auf, trat hastig vor ihn, legte ihre Hand in die seine und sagte fest: Nun ist mir auch das unmöglich und ich bleibe. Ia, ich bleibe! wiederholte sie mit gehobener Stimme und sich sanft an ihn schmiegend und die Hand auf seinen Arm legend, fügte sie hinzu:

Budem, wer weiß, ob ich überhaupt fortgekommen wäre. Nun du mich auf meinem Vorhaben ertappt hast, scheint es mir fast, als könn' es gar nicht sein.

Entzudt rief Burger:

Rein, du hättest es nicht gethan, denn du wußtest, daß du mich dadurch zum elendesten und ärmsten aller Menschen gemacht

hättest! Aber Eins mußt du mir sagen: Was veranlaßte dich, an unsere Trennung zu denken, ja sie selbst zu betreiben?

Molly versette traurig:

Wenn du mich darnach fragst, o dann möcht' ich lieber gleich zusammen packen und auf und davon gehen! Dann erscheint es mir wie ein schweres, unmenschliches Verbrechen, daß ich noch zögere, dieses Haus zu verlassen!

Sie warf sich auf einen Stuhl und heiße Thränen ftrömten aus ihren Augen.

Molly! Meine theure Molly! Was bewegt dich? rief Bürger und fturgte bor ihr auf die Aniee nieder, indem er ihre Bande, ihre Urme mit Ruffen bedectte. D fprich, mein Gins und Alles, welches Berbrechen ift es, daß du hier bleibst, daß bu einen Menschen nicht verlassen willst, der ohne dich nicht leben möchte, den nichts abhalten fonnte, ein Dafein ju enden, bem du und beine ichütende Gegenwart fehlte? - Siehft du, Rind, das ift nun mein Berbrechen, daß ich in dir das Einzige und Lette besite, um bessentwillen ich noch zu leben und zu hoffen mage! - Ift das ein Berbrechen, bann mag es fo fein, dann mag der himmel seine Seligkeit und die Erde ihre Tempel mir verschließen, ich tausche mein Verbrechen um feine noch fo glorreiche erhabene That der Weltgeschichte, um feine Seelen= größe, feine Tugend, wie sie das Berg der Menschen noch nach Jahrhunderten rührt und entziidt und in goldenen Sternen am himmel prangt!

Sie hat mich geliebt, so unendlich geliebt! sagte Molly mit bewegter Stimme. Ich war die Sorge und das Glück ihres Lebens und meine ganze schöne glückliche Kindheit war ihr Werk! Mir eine Freude zu machen, scheute sie kein Opfer, keine Entsagung; sie bildete mich, leitete mich, fühlte und lebte nur für mich und mein Wohl! Wenn es wahr ist, daß Gott

jedem Menschen einen Genius mitgibt, der ihn durch das irdische Leben begleitet, dann war mir Dora dieser gute Engel — und ich — hier stockte sie und mit einem blitzenden, strasenden Blick auf Bürger fügte sie hinzu: Und ich habe nicht einmal den Muth, das zu thun, was ich doch thun sollte, was ich thun muß, einen Menschen zu sliehen, der sie verräth und Längst mit salschen Schwüren die beste Seele um ihren theuersten Glauben betrogen hat! Gott, o Gott! Welch' ein Frevel! rief sie aufspringend und schritt, die Hände ringend, in einer angstvollen Bewegung durch das Zimmer.

Umsonst suchte sie Bürger zu beruhigen. Sie hörte nicht auf seine süßen und schwärmerischen Worte, auf seine Bitten und Betheuerungen, er mochte sagen, was er wollte. In ihrer Aufregung erschien ihr jedes Wort aus seinem Munde als ein Berrath an Dora's Lebensglück; sie wies mit Heftigkeit jede andere Vorstellung zurück, und je inniger er sprach, je erschüttern= der die Beredtsamkeit seiner Liebe wurde, er fand keinen Zugang zu ihrem Vertrauen, das Bewußtsein ihrer eignen Schuld schützte sie noch vor dem Schuldigen.

Ich klage dich nicht an, du brauchst dich nicht vor mir zu rechtsertigen! sprach sie abwehrend mit glühendem Antlig. Ich bin es allein, die das heiligste Gefühl, das in der Menschenbrust wohnt, das Gefühl der Dankbarkeit vernichtet hat. Du thust nur, was Tausende ohne Reue vor dir gethan, was Tausende ohne Reue nach dir thun werden; aber meine Schuld ist unerhört. Denn ich frevle nicht an dem Altare, nicht an einem ungeliebten Wesen, ich frevle an der süßen Gewohnheit meines Herzens, an der Stimme der Natur, frevle an dem Grabe meiner Mutter, wo Dora mich beten lehrte, frevle an der Schwester, die mich liebt, die meiner Treue, meiner Unschuld vertraut, gleich einem schwes Werke ihres Lebens, und vernicht' es, wie man eine Blume knicht

und sie dem, der sie so lange liebevoll pflegte und hegte, mit Hohn vor die Füße wirft! — Pfui! Pfui dem Weibe, das kein Mit=leiden hat, und wär' es seine ärgste Feindin, mit einem lieben= den betrogenen Weibe!

Run, bann, ihr Engel bes himmels, geht in die Bolle und ichmedt die fiebenfachen Qualen ber Verdammniß fieben= mal siebenfach! rief Burger und ichlug sich erschüttert vor die Stirne. Wenn du frevelft, so weiß ich nicht, mas der fromme Märthrer vor dem Ruchlosen voraus hat, daß er sich einen Beiligenschein um das Saupt legt und in die Freuden des Himmelreichs eingeht! — Nein, nein, Molly, Das tann nicht Frevel fein, mas fich in fo ewiger Bewalt der füßeften Gefühle unferes Bergens bemächtigt, uns eine Gottheit von Liebe an Die Bruft legt, daß wir fie umarmen und in Schmerz und Luft, Entzuden und Sehnsucht, über Welt und Zeit hinaus, in bas glanzende Auge einer Ewigkeit bliden, die, das ahnen wir in bem Beben unferer Seele, in bem Muth unferer Begeifterung, uns Bürgschaft ift, daß die Liebe, die uns bewegt, die Sehnsucht, die uns entzündet, so wenig untergeben wird, als der Beift, ber sie mit diefen unfterblichen Gefühlen begnabigt! -Schau', schau', mein Rind, in die ftille Nacht hinaus, dort, wo mit goldnen Bügen in dem Buche bes himmels von biefer Liebe geschrieben fteht, daß fie durch alle Spharen manbelt und fich immer neu entzündet, Welt an Welten, ohne Anfang, ohne Ende. Da schelte mir noch Einer ben guten, stillen Mond, wie er so leise über Thal und Hügel blinkt, als wolle er fragen: Erde, weißt du auch von jener Liebe? - Rein, Molly! Wem bas helle Auge ber Sehnsucht leuchtet, der foll es sich nicht verbuftern laffen von ben Rebeln diefer Erde, ber foll es frei und freudig aufschlagen und nicht mit Gott grollen, daß es mehr sieht, als andere Augen. Mag auch die Wimper manchmal

schmerzlich zuden in dem allzuhellen Lichte, mag auch aus dem dunklen Grund unseres Geistes, wohin es nicht zu leuchten vermag, der Schmerz um dieses Lebens harmvolle Prüfung sich regen und es mit Thränen der Wehmuth süllen — auch in diesem Schmerz ist Hellsehung, und die Thränen, mit denen er unser Auge verdüstert, fallen wie kühler Thau in unser lechzens des Gemüth, erquicken und beleben es. Ach, diese Thränen — diese schwen, liebevollen Räthsel in dem Wunder, das wir Auge nennen — wir wollen sie weinen, Molly, Herz an Herzen, und sie nicht zählen, und sie nicht trochnen! Denn auch sie sind Liebe und wollen da sein!

O bu mein Gott und mein Frieden! sagte Molly und ihre Stimme erstidte in Schluchzen und Küssen. Wie in das Mark seines Lebens hineingewachsen, hing sie an seinem Halse, und durch die Wolken flog ein leuchtender Stern, gleich dem Auge eines Gottes, welcher der Erde dieses Glück neidet, vielleicht auch die Thräne eines mitleidsvollen Engels.

Dora wartete lange auf ihren Mann. Sie war entsichlossen, ihm noch an diesem Abend von Molly's Plan, Wölsmershausen zu verlassen, Nachricht zu geben; nur wußte sie nicht, wie sie diese Eröffnung, die ihn jedenfalls höchlichst überraschen mußte, einleiten sollte. Keinenfalls durfte sie ihn merken lassen, daß sie selbst die Beranlassung war, eben so wenig, als er hören durfte, daß am heutigen Abend zwischen ihr und Molly Dinge zur Sprache gekommen, die ihn so nahe berührten. Es sollte Alles vermieden werden, was ihn auch nur entsernt hätte vers muthen lassen können, daß sie an seiner Liebe zweisse und Molly's

Entfernung nur um seinetwillen für munichenswerth halte. Deghalb beschloß fie, ihm den Vorsat ber Schwester in ber Art mitzutheilen, daß Bürger glauben mußte, sie entdede ihm den= felben nur, um an ihm einen Beiftand gegen Molly's Eigenfinn ju haben, um ihn ju bestimmen, seine Einwilligung ju ihrer Abreise nun und nimmer ju geben. Go hoffte fie Burger jeden Berdacht zu benehmen, mahrend im hintergrund ihres Planes die durch ihre Renntnig von Molly's Charafter faft gur Gewißheit gewordene Voraussetzung ruhte, daß grade Burger's Widerspruch fie in ihrem Entschluß nur noch bestärken werde. -Sie zweifelte nicht baran, bag Burger Alles aufbieten murbe, Molly's Abreise ju hintertreiben; sie zweifelte nicht daran, daß Molly ihm keinen Widerspruch, keine Entschlossenheit schuldig bleiben wurde. Go mar fie gewiß, daß ihr, indem fie grade bas Gegentheil von dem betrieb, mas fie munfchte, der Erfolg nicht versagen tonne. Mur in Ginem versah fie es freilich, bag nämlich die Beiden, deren schleunige Trennung fie ebenfo febn= lichst als angstvoll herbeimunichte und die sie ichon im Beifte als geschehen betrachtete, in diefer Stunde, vielleicht in bem Augenblid, wo Dora das Glud überschlug, das ihr aus Molly's Entfernung für fünftige Tage erblühen follte, einen Bund ichlossen, den zu scheiben nun nicht mehr in ihrer Macht ftand.

Es war die lette schöne Täuschung, die sie aus dem Wachen mit hinüber nahm in die holde glückliche Welt, in welcher die schönen Täuschungen unseres Herzens zu noch schöneren Träumen werden — die lette, wir müßten denn Täuschung nennen, was die gekränkte Seele, das zerstörte Gemüth, das in seiner heiligsten Liebe gebrochene Herz, nachdem ihm keine Hoffnung und keine Täuschung, also auch kein Traum mehr bleibt, dahin blicken läßt, wohin jedes Auge schaut, dem keine Sonne und kein Tag je wieder leuchten soll.

Spät in der Nacht kam Bürger, und da sie das Licht hatte brennen lassen, trat er mit diesem vor ihr Lager. Wie der Frieden des Grabes wehte es ihn an aus diesem Schlummer, den so holde Träume umwebten. Regunglos lag sie da, mit den lächelnden Zügen, wie sie manchmal der Tod dem blühenden Leben ablernt und sie täuschend über die gebrochenen Blüthen der Jugend und Schönheit haucht. Bräutlich, wie noch berauscht vom ersten Kuß der Liebe, waren die Lippen halb geöffnet und in sanstem Purpur röthete des Schlasse Erquickung ihr Antlis.

So lag sie vor seinen Bliden, den Kopf in den linken Arm gedrückt, und kaum, daß sie athmete, kaum daß ihr Busen sich leise hob und das Leben in diesem anmuthigen Bilde verrieth. Bürger betrachtete sie lange, mit welchem Gefühl, ist schwer zu beschreiben. Dieser friedliche Schlummer, dieses in seinem Gott ruhende, vertrauende Leben, diese Traumeslust eines reinen, arglosen Herzens — wie surchtbar mußten sie ihn nicht anklagen, wie erschütternd ihn nicht rühren! Da lag das Opfer, mit dem er sich seinen Himmel erkauft, da schlummerte sanst und arglos das Herz, das er so grausam getäuscht, so unaussprechlich gekränkt hatte, und nur die milden Genien des Traumes schienen noch den glücklichen Glauben, den freundlichen Besitzihrer Liebe ihr erhalten zu wollen, um den er sie betrogen, schienen noch eine Weile ihr Herz in dem holden Zauber der Täuschung umfangen zu wollen.

Aber das war es eigentlich nicht, was Bürger empfand, als er so vor ihr fland und mit irrem, verstörtem Blice die verrathene Gattin betrachtete. Aufgeregt, wie er war, ergriff ihn weniger die unmittelbare Vorstellung ihres Schickfals und seiner Schuld, weniger die Betrachtung dessen, was geschehen; der Ansblick seiner Gattin, wie sie so unbewußt und ahnungslos schlummerte, während die ihrem Herzen Theuersten sie so surgtbar verrathen

hatten; der grelle, schneidende Kontraft dieser Rube, dieses Friebens mit dem wilben Sturm seines Inneren, mit den erschütternben Eindrücken ber letten Stunden, bagu noch die rührende Aehnlichfeit diefer Buge mit benen Molln's, die ihn feines Gludes als einer unseligen Schuld anzuklagen schienen, bas mar es, mas ihn ergriff, und zum erftenmal überfam ihn die Allgewalt eines Berhangnisses, das er wohl in fühnem, feurigem Muthe herauf= beschworen, por bem er aber erbebte, nun es wirklich erschien und riegengroß, feften Schrittes, als eine Macht, die den Rampf amar nicht fucht, aber, herausgeforbert, entweder befampft fein, ober ben Uebermuthigen, der fie wedte, vernichten will, naber und näher trat. — Was er gewollt, mas er geträumt, mas er fo fühn und so groß in seiner bichterischen Fantafie taufendmal burchlebt und beftanden: alle Schreden, alle Wonnen feines Bergens waren erfüllt, Molly mar fein, von ihren Lippen hatte er das Geftandnig ihrer Liebe weggefüßt und es wie ein toft= liches Evangelium in bem Schreine feines Bergens geborgen.

Und dennoch erbebte er, erbebte er zumeist vor dem, was er, so lange es blos im feindlichen Widerspruch mit seiner Sehnsucht, seinem idealen Leben stand, so heroisch überwunden, so glücklich beseitigt hatte. — Aber seine Schnsucht, seine Träume waren erfüllt, und bennoch wollten jene Gespenster noch immer nicht weichen; im Gegentheil, sie wuchsen dräuender, mächtiger empor, wurden zu Gestalten der Wirklichkeit, zu Feinden von Fleisch und Blut, die ihm mehr als Schnsucht, mehr als Träume streitig machen wollten; und sein leichter Sinn, seine lebendige Fantasie vermochte nicht mehr wie sonst in den guten, gottvollen Stunden der Begeisterung sie als blose Chimären zu verachten. Die seuchtende Wunderblume auf dem steilen Felsen war erreicht, er hielt sie entzückt, hochathmend in den blutenden Händen, aber die Schluchten und Abgründe, die er im Kingen und Klimmen,

im Streben und Schmachten nach bem herrlichen einzigen Besig so leicht und mühlos überwunden hatte, sie donnerten ihn jetzt an wie tausendsacher Tod, wie Gesahren, die erst mächtig und furchtbar werden, wenn wir etwas zu verlieren haben.

Und so siel es auch wie ein Schrecken ohne Ende auf Bürger's seligmüdes, berauschtes Herz, als er jest die schlummernde Dora erblicke. — Dein Weib, dir angetraut am Altare, sprach es aus diesen ruhigen Zügen! Deine Schwüre mein — bein Leben unter meinem Herzen, Alles, was du bist — mein, ewig nur mein!

Und dieß Alles sagte sie ihm mit stummem Munde, dieß Alles träumte sie so heiter und zuversichtlich, wie sie es wachend wußte — ihr Lächeln duldete keinen Widerspruch.

Bürger konnte es nicht länger ertragen; er wankte einige Schritte zurück, stellte das Licht auf den Tisch neben dem Bette
— Liebe und Argwohn schlummern leise — Dora erwachte bei seiner Bewegung.

Sie sah auf, sie traute kaum ihren Blicken. Er stand aufrecht mitten im Zimmer, die linke Hand vor den Augen, das Haupt schwer und tief auf die Brust geneigt, der rechte Arm hing schlaff an der Seite herunter.

Sie wartete vergebens auf eine Bewegung, er rührte sich nicht, schien wie gewurzelt an die Stelle, und nur ein leises Zucken der von der Hand beschatteten Mundwinkel verrieth sein Leben.

Es ward ihr unheimlich bei diesem Schweigen, dieser Regungs= losigfeit, sie wußte nicht, was sie von alldem benken sollte.

Jest ließ er bie Hand von ben Augen niedersinken und bas Rerzenlicht flackerte über ein todtbleiches, verstörtes Antlig.

Dora drudte erschroden mit einem bangen Schrei ihr Besicht in die Riffen; sie wußte nicht, war es Burger, ber vor ihr stand, oder hatte sie in ein fremdes Antlit geschaut. Erst, als sie sich am Arme ergriffen fühlte, als sie seine Stimme erkannte, richtete sie den Kopf wieder in die Höhe.

Dora! Dora! sprach er mit ängstlicher Hast. Was hast du? Warum fürchtest du dich vor mir? Kennst du mich nicht mehr, oder siehst du mir's an, wie elend ich bin, wie das Kainszeichen der Verdamuniß immer seuriger auf meiner Stirne brennt? O zittre nicht! — sluche nicht! — Du siehst nur, was Alle sehen — aber hier — hier —

Er riß frampfhaft feine Befte auf.

Du bist krank! rief sie erschrocken, als er sich ermattet auf den Rand des Bettes niedersette und sie seine kalte Hand anfühlte. Sie wollte das Lager verlassen und ihm Beistand leisten, allein er drückte sie abwehrend in die Kissen zurück und sagte schwerathmend:

Krant — ja — das ift's, damit fprichst du's aus, frank an Allem, was dieses Leben schön und glücklich macht, krank, wie der Falke, dem der Pfeil des Jägers den Flügel gelähmt — krank wie der Baum, dessen Mark ein zündender Blit aussgehöhlt hat!

Er hielt inne und suchte sich zu fassen, als er den Eindruck bemerkte, den diese in dem schneidendsten Accent der Resignation ausgesprochenen Worte auf die liebende Gattin machten.

Sie legte ihre Hand auf die seinige und sagte mit einem Tone, der trot seiner Ruhe die schmerzlichste Bewegung ihres Innern verrieth.

Gottfried! Gottfried! Du redest mich um mein Leben! Was muß ein Weib thun, das so unglücklich ist, von dem Manne seiner Liebe solche Worte zu hören! Wohin soll sie sich retten vor dem ungeheueren Vorwurf, den er damit gegen ihr heiligstes Gefühl ausspricht? Bist du nicht mein Eins und

Alles, ist bein Glück nicht ber erste und letzte Zweck meines Daseins? — Darf ich leben, darf ich mein Auge zum Himmel erheben, wenn ich diese eine Bedingung nicht zu erfüllen versmag? Was ist die Liebe des Weibes, wenn sie nicht dem Manne, dessen sie geweiht ist, wie dem Schmerz die Thräne, wie dem Glück das Lächeln, zum Genius wird, der schützend und schirmend ihm zur Seite wandelt und für jede Wunde einen Balsam, für jeden Verlust einen Ersat, für jede Gesahr ein Aspl ihm bietet?

Sie hielt inne. Noch zuckte ihre Lippe, aber wie von einem plöglichen Entschluß ergriffen, glänzte auf ihrem Antlig ber hohe, freudige Muth einer Seele, die sich über ihr Schicksal erhebt und sich wie erlöst einem großen Gedanken, einer herrstichen That in die Arme wirft.

Sie hatte sich ein wenig emporgerichtet und stützte ihren Oberkörper auf den linken Arm; immer leuchtender fiel es auf ihre Mienen, ein anderer Traum verklärte nun ihre Züge und spannte alle Muskeln ihres Antliges höher, lebendiger.

Und jett — mit der Inbrunst eines Herzens, das sich stark fühlt zum Höchsten, mit der Schwärmerei einer Seele, die aus der tiefsten Tiese ihrer Innigkeit einen großen rettenden Entschluß herausholt, in einem Moment ihn erfaßt und erfüllt, schlang sie den Arm um seinen Hals, zog ihn nieder, drückte einen langen, wie für die Ewigkeit bestimmten Kuß auf seinen Mund und sagte dann mit gehobener Stimme:

Mann meiner Liebe, du sollst mich sinden, wie ich mich dir gab, du sollst erkennen, daß ich nicht umsonst für dein Glück einstand vor Gott und meinem Herzen! Ja, du sollst glücklich sein — glücklicher noch, als in den glücklichsten Stunden deines Lebens! — Ich habe die Kraft, es zu können, und wie dein Glück in meiner Hand ruht, herrlich und unermeßlich, so sollst

du es auch empfangen, ganz und ungetheilt — und ich will nichts für mich zurückehalten, als —

Hier verstummte sie und warf sich in das Kissen zuruck, indem sie wie schwindelnd die Augen zudrückte. Aber was sie mit Worten nicht sagen konnte, das erklärten ihm nun ihre Thränen, die sich gewaltsam durch die geschlossenen Wimpern Bahn machten.

Alles hatte sie in fo leidenschaftlicher Erregung gesagt und gethan, es war so wenig Uebergang in diesem Affett, Diesem plöglichen Verstummen, daß Bürger, als er fie jest in Thränen vor sich fah, noch gang betäubt von dem, was er foeben vernommen und gefehen hatte, vor ihr fag. Es war fein Zweifel, Dora hatte sein Berg durchschaut, sie mußte Alles, fie hatte mit icharfem, ficherem Auge ihn verfolgt von dem ersten Beginn seiner Leidenschaft bis zu dem Moment, wo sie wie Flamm' in Flamme in Molly's Liebe zusammenschlug; und beschämt, er= ichüttert, in feinem Innerften fich verrathen gu feben, mußte er nicht, was er ihr fagen sollte. Er stand auf, durchschritt mit verschränkten Armen bas Zimmer, ftarrte eine Weile hinaus nach ben Wolken - schwarz, wie zu einem schweren Fluch maren fie unbeweglich zusammengeballt, aber es tam fein Rath in die Bermirrung feiner Seele, tein Borfat in feinen Willen, und zulett blieb ihm keine andere Antwort übrig, als mechanisch mit ben Fingern an der Fenfterscheibe zu trommeln.

Dora blieb stumm, sie hatte ihr Gesicht nach der Wand gekehrt, und als er sich endlich nach ihr umwandte, entschlossen, ihr Alles zu entdecken, was sie schon wußte, sah er, daß sie eingeschlasen war. Wenigstens ließ sie es geschehen, daß er einige Minuten vor ihrem Lager stand, dann das Licht putte und zulet, als er sah, daß sie nicht wieder wach werden wollte, sehr gepreßten Herzens sein Bett suchte.

Außerdem ist nur noch bekannt geworden, daß von Allen, die in dieser Nacht unter dem Dach des Amthauses von Wölsmershausen schlummerten, Hahn am spätesten erwachte.

Wie nach jedem großen entscheidenden Erlebniß unseres Inneren auch unfer äußeres Leben sich anders gestaltet und Alles ringsum ein anderes Wefen annimmt, andere Erscheinungen uns begegnen, andere Eindrücke uns empfangen und wir nirgends mehr das Gewohnte an seinem alten Plat, das Bekannte in seiner alten Bedeutung wiederfinden, so war auch mit bem Tage, ber auf diefe Nacht folgte, in Burger's, Dora's und Molly's Leben jene Verwandlung da, und alle Drei faben fich mit einmal wie in neues, unbefanntes Leben hineingeschoben. Reins von ihnen fand sich mehr da, wo man sich am vorigen Abend verlaffen hatte; alle Verhältniffe und Erscheinungen in Gegenwart und Zukunft waren weit außeinander gerückt, die feitherige Windstille war über Nacht gewichen, unbekannte Strömungen hatten schnell die Fahrzeuge ihres Lebens ergriffen, am Morgen war bereits die Linie passirt und man steuerte nun in anderem Fahrwasser.

Und das ist sowohl der gewöhnliche Gang der Dinge, als auch die wunderbare Magie unseres Herzens, daß wir in einem großen Erlebniß, einem mächtigen Kampfe gerade den Moment, wo die Katastrophe über unseren Häuptern schwebt und die Waage unsers Schicksals stille steht, am wenigsten gewahren. Wie in einen Blumenforb greifen wir in die Urne unserer heiteren und schwarzen Loose, wir ahnen nicht, daß in diesem Moment unser Herz Iliaden und Odyssen erlebt — und erst,

wenn ber Würfel gefallen und die That hinter uns liegt, erleben wir nach der Hand die einzelnen Geschicke und Rhapsodieen jenes großen Momentes, erbeben seinem Donner, erliegen seiner Seligkeit. —

Sahn war zur rechten Stunde relegirt worden. Der himmel felbst ichien es bem akademischen Senat ber ehrwürdigen Georgia Augusta eingegeben ju haben, dieses bobentofe Benie aus der Gemeinschaft der Gläubigen und Berftandigen auszustoßen und ihm ohne viele Umstände das consilium abeundi zu ertheilen. Er mar auch diesmal wieder ber Sündenbod, ber bas Weltübel auf seine Schultern nehmen und den Sophokleischen Berg: Blückselige, beren Geschick bas Weh nicht schmedte, mit vieler Weihe an sich wahr machen sollte. Seine Anwesenheit in Wolmershaufen wurde ichon am nächsten Morgen von Allen, denen Diese Racht schlaflos vorübergegangen mar - vielleicht erklärt es sich später, warum auch Buchonkel beute fo ungewöhnlich "portugiesisch" seinen Raffee trant - im Bergen als eine anäbige Schidung Gottes empfunden und gepriesen, und Bürger gumal fand an ihm einen Troft und eine Stuge, wie ihn nur die Freundschaft in ähnlichen Lebenslagen bieten fann. Denn Sahn war von Ropf bis zur Zehe der Mensch, fix und fertig ausgewachsen und disponirt, um mit der Impertinenz eines humors, der vollends einreißt, was wankt, jeder frankhaften Salbheit, jedem erlogenen Buftand, jeder peinlichen Unentschlossenheit den Garaus zu machen, zwar bies Alles nicht sowohl durch un= mittelbares Eingreifen, Corrigiren und gutes Exempel, als vielmehr baburch, daß feine Unwesenheit und bas, mas an ihr hing von Berwirrung, Unordnung, Saft und Ungeduld, es unmöglich machte, ein einseitiges Intereffe festzuhalten und ein Gefühl mit Rube und Beftandigfeit auszubilden. Sahn mar in diefem Buntt einer der unbequemften und eigenwilligften Menschen. Er störte Alles um und auf, sprach allem Herkommen und Gewohnten Hohn, trotte jeder Hausordnung, jedem Küchenreglement — kurz, Molly hatte recht, wenn sie schon nach wenigen Tagen behauptete, seitdem er da sei, gingen alle Uhren im Hause falsch und alle Hähne im Dorse fraheten confus.

Ein solcher Gast, der in alle Verhältnisse des Bestehenden wie ein Wolf in die Hürde einbrach, und zwar, wohlberstanden mit einer Unbefangenheit, einer Lebensunkenntniß, daß man ihm unmöglich gram werden konnte, ein solcher Gast mußte in einem Hause willkommen sein, wo alle Säulen wankten und ein Bruch mit der Welt Formen und Ansichten unvermeidlich war. Sein excentrisches Gesühl, das Maßlose und Fantastische in Allem, was er vornahm, sein brühheißes Temperament, sein romantischer Humor, der nichts verschonte, was eine Achillesserse hatte, und doch dei all diesen Auswüchsen und Schröfsheiten seine sinnige weiche Natur, sein unendlich tieses, von schwärmerischer Sehnssuch verzehrtes, nach Innen sich verblutendes Herz, wie stimmte nicht dies Alles zu den Verhältnissen und Versonen des Hauses, in dem er so zuversichtlich ein Asyl gesucht hatte!

Unser Jüngling aus anno Sturm und Drang hatte seine Kindheit und Jugend im Walbe verlebt. Niemals war er aus seinen Schatten hervorgetreten und die Welt hörte für ihn auf, wo es keine Bäume mehr gab und kein waldgrünes Treiben. In der Wildniß seiner Heimath, in dem donnernden Sturz des Bergstromes, in dem Widerhall am Felsen, in dem kihlen Waldesgrund, wo zwischen Felsengestein und Quellenrieseln der Thymian dustet und glänzende Träume auf dem silbernen Farrenstraut sich wiegen, dort, wo es in blauen Düften im Laube aufwallt, sonnendunstig zwischen den Aesten hängt, im Gold des Abends wie slücktiger Tag über die Blätter hüpst, oder träumerisch durch die Schluchten und über die Waldwiese schlecht,

halb wie Mondesschein, halb wie Elsentanz — bort sind uns die stillen Sympathieen seines Lebens, die tiesen Echos seines Gemüthes und der schattenhafte, verzehrende Glanz seiner Augen kein Räthsel mehr. Die Wildniß hatte ihn großgezogen, mit dem Honig ihrer Vienen ihn genährt, mit dem Trunk aus harter Steinquelle ihn gefühlt; in ihren weichen Elsenarmen hatte er geruht, in ihrem Bergesdröhnen und Waldesschluchzen durste er träumen; ja, sie war erst recht zur Wildniß geworden, als sie ein Herz hatte, das sie liebte, das seine Sehnsucht und Liebe zu ihr hinaustrug und an sie die Fragen seiner Ewigkeit richtete.

Aus diesem Stilleben mar er nun ploklich binausgetreten, ber waldgrune, traumerische Jungling, und wie Gebete rauschte es ihm nach aus seinen dunkeln Bergen; ehe acht Tage babin waren, fand er fich in Göttingens Mauern, zwischen ichmutigen Baffen, im durren Staube verknöcherter Wiffenschaft, vor einem bretternen Raften, aus bem ber Oberforper eines graduirten Professors bonarum artium hervorragte, und es währte nicht lange, fo maren Die garten Balbblumen feines Gemuthes verfümmert und verblichen, und in die bluthenlose Debe feines Bergens gog ein stiller vergehrender Schmerg ein. Alles, mas ein junges, beiges Leben por der Zeit aufreiben fann: fanatischer Hag und dämonische Liebe, thatenloser Unmuth, unbändiger Ehrgeig, stete feindliche Opposition gegen das Leben und ju all= bem noch das Unvermögen, die hohe Rraft feines Beiftes, die Fulle feiner Fantafieen und Gedanten bewältigen und fie in ichonen Formen funftlerisch geftalten ju tonnen, ließen ihn gu feinem Frieden, feiner Beruhigung fommen. Geniegend ohne Benuß fturzte er fich julegt in den Strudel bes wildeften Burichenlebens; aber überall in das Magloje greifend und aus einem Extrem in das andere überschweifend, mußte er auch bier

halb erlahmen, und zu ben Opfern, die ihn feine Ausschweifungen an Gesundheit: und Jugendfrische gekoftet hatten, tam nun noch ein bis jum Ueberdruß gefättigtes, lebensmudes Berg. - Er mar einer der ersten Blases, die in der deutschen Literatur aenannt werden; der Bultan feines Geiftes ichien ausgesprüht; an feinem innersten Leben gebrochen, hatte er kaum noch die Kraft Bu bem Entschluffe, fich wieder in feine lette Rettung, in die Mälber feiner Beimath gurudzuflüchten; da ericien Burger, ber von dem fähigen Ropfe gehört hatte, eines Abends auf feiner Stube und nahm den verlorenen Liebling des Benius an feine Dichterbruft. Was Sahn mit aller Energie feines moralischen Bewußtfeins nicht vermochte, gelang dem liebevollen Zuspruch bes vermandten Beiftes, Burger mußte ja, mas die heißen Wunden einer Dichterseele fühlt und heilt, der trübe wilde Jungling entsagte dem feitherigen Leben, und des Freundes Begeisterung ward ihm jum goldenen Schluffel für die eigene, himmlische Welt des Schönen, die noch immer unentweiht in seiner Bruft ruhte. Die mächtige Ruhe, die gehobene Stimmung des geweihten Dichtergeistes, womit Bürger ihn überragte, mard auch für ihn der Grundton seines Inneren, mit den Augen der Freundschaft schaute er wieder in's Leben, in die Zukunft, die verlorenen Ahnungen seiner Rindheit und Jugend kehrten gurud und er begann wieder an feinen alten Muth zu glauben.

Die Genossenschaft des Hainbundes, in die er durch Bürsger's und Boie's Vermittelung aufgenommen wurde, wirkte durch ihre ästhetischen Elemente und den Ernst, womit die Poesie dort als ein Fach behandelt wurde, äußerst wohlthätig auf seine Besharrlichkeit ein, wenn ihm auch das Statutens und Zunstmäßige einer solchen poetischen Korporation und die Nüchternheits-Tensbenzen des Hainbundes so wenig zusagten, als Bürger. Aber bei all seiner Bekehrung blieb Hahn doch immer ein excentrischer D. Wüller's Ausgewählte Schriften. III.

Kopf, und wie entschieden günstig auch die ungetheilte Beschäftigung mit der Literatur und Poesie und der anregende Umgang mit Bürger auf seine äußere Lebensweise einwirkten, manchmal erfaste ihn doch wieder sein alter Schwindel, und der friedliche Hainbund, dem es so wenig um geniale Demonstrationen zu thun war, gerieth durch ihn mehr als einmal in die bitterste Bedrängniß. Bei jeder Gelegenheit, wo die junge Dichtergenossenschaft ihren zahlreichen Antipoden Beranlassung zu Tadel und Spott gab, konnte man sicher sein, daß Hahn den ersten Stein aufgehoben hatte. Auch war er der Einzige im Haindund, der bei den Studenten in Ansehen stand und mehr als einmal auf der Mensur erschien, um den tuschirten Musen Satissfaktion zu verschaffen.

Nach biefer flüchtigen Stizze, die auf so manches verschollene, jung und friedlos dahingeschwundene Dichterleben Anwendung finden könnte, nehmen wir den Faden unserer Geschichte wieder auf.

Allmählig kamen schönere Tage und der Winter schmolz sichtbar vor der jungen Wärme des Vorfrühlings. Der Buntsspecht im Walde klopste schon das grüne Leben in Siche und Buche wach und die Anospen öffneten hier und da ihre Augen, um nach dem frühen Wecker zu sehen. Der zahme Buchsink ward wieder scheu, und hier und da unter dem Sise hervor, an den Abhängen und Erhöhungen der Wege und Hage sing es an zu rieseln und zu quellen, die getränkte Scholle mit ihrem keimenden Leben wurde weich, und die Erde hauchte schon unter dem Schnee hervor Erquickung und Wärme aus. Es kamen jene Tage, wo uns die Glieder so schwer und müde werden und

bie Herzen so weit und sehnsuchtsvoll, wo wir wie aus langem Kerkerleben wieder heraustreten und erst in dem freien, sonnigen Leben gewahren, wie kalt und schwer es uns auf der Seele liegt. Noch verlangt den gehärteten Körper nach der derben Winterkost, die zarteren Organe leben erst nach und nach wieder in uns auf mit dem Beilchen im Busche und den Schneeglöcklein im Moose, oder möchten mit Allem, was hold und süß in uns schlummert, vollends hinsterben in dem lauen, thauigen Frühlingsweben.

Aber zwei Herzen findest du doch, junger, sonnengoldgegürteter Lenz, die vor deinem Leuchten, deinem Drängen und Schmachten nicht beben, zwei Herzen, die dem strengen Gebot des Winters zum Trot in allen prächtigen Farben und Blüthen prangen, und benen du schwerlich was Neues und Schöneres bieten kannst. Nur wie einen Freund begrüßen sie dich, eilen dir entgegen und lächeln deinem scheuen, ängstlichen Harren und Zaudern. Sie könnten dich wohl ganz entbehren, und nur, weil sie glücklich sind, wollen sie auch rings um sich Alles in Blüthe und Jubel sehen. Halbe Tage lang wandeln Bürger und Molly in der Umgegend herum und beschauen sich die Welt, wie sie aussieht, wenn das Herz sie um nichts mehr neidet.

Bürger, hilf mir! ruft Molly lachend, so oft sie auf dem schlüpsrigen Fußpfad ausglitscht, aber ehe er noch zu ihr kommt, ist sie schon gefallen und längst wieder auf den Füßen. Oder sie läuft ihm voran auf dem Wege nach der Höhe und plöglich steht sie mitten im Schnee und Wasser auf einem wackelnden Stein. — Warte, ich hole dich! ruft Bürger, reicht ihr aber nur vom Trocknen aus höchst bedächtig die Hand, und sie hüpst lachend und jubelnd aus der Todesgefahr in seine rettenden Arme. — Ueberall Schla! Ueberall Charybdis! — Das Eis auf der Wiese wird mürbe, aber Molly sliegt drüber hinweg

wie eine leichte Gemse, und nur ihr Jäger bricht bis an die Kniee in's Wasser ein. Obendrein empfängt er dann noch manchen Schneeballenwurf, den sie mit sicherer Hand thut, um ihm Muth zu machen, und zur Vergeltung darf er sie dann bei der nächsten gefährlichen Stelle auf den Arm nehmen und ihr die weißen Strümpfe schonen helsen.

Und als endlich die lauen Frühlingswinde den Erdboden getrocknet, die Wasser sich verlausen hatten und der Winter sich auf die Berggipfel retirirte, wo er wie ein Cunctator noch lange hartnäckig gegen den jungen, siegreichen Mai Stand hält, da hat Molly eines schönen Morgens die Wette gewonnen, die sie mit Bürger eingegangen, und hört die erste Lerche, welche hoch über ihnen aus sonnengoldenem Gewölf ihrer Liebe den Frühslingsgruß der Natur entgegensendet. Auch die Schwalben kommen, die freundlichen Penaten des Hausses, und bald klappert der Storch auf des Nachbars Scheune, Angesichts der ganzen lieben neugierigen Welt!

Manche gutmüthige Hausmutter bes Dorfes fängt an, der Frau Amtmännin, die so trüb und nachdenklich in das heitere Frühlingsleben hineinschaut und sich lange nicht mehr so freundslich gegen geringe Leute bezeigt als sonst, im Geheimen ihre belphischen Orakelsprüche und Kürbelsuppen=Beisheit auszuskramen; aber diese will sie nicht bis zu Ende anhören und weiß tausend Ausstüchte und Widerreden, womit Jenen gar nicht gebient ist.

Ueberhaupt ist um diese Zeit in dem ganzen Sause eine wunderliche Wirthschaft en vers und en prose. Oben in der grünen Stube sist Hahn über einem fünsatigen Drama und trinft schwarzen, starten Kaffee dazu; er kann vor lauter Tabaks= qualm zu keiner klaren produktiven Stimmung kommen, und wehe dem weißen Papierbogen, der ihm unter die Hände geräth!

Die erste Scene und der Schluß des letzten Aktes sind zwar bereits in's Reine geschrieben, aber dabei bleibt es denn auch. Hahn gehört nämlich zu jenen ewig knospenden Poeten-Naturen, die zwar beständig mit dem Gedanken umgehen, etwas Großes und Außerordenkliches zu leisten, und welche dieß auch zu thun im Stande wären, sobald sie sich nur einmal entschließen wollten, das, was sie innerlich schaffen und erseben, plastisch darzustellen, die aber durch den Mangel an aller Form und künstlerischen Mäßigung niemals zu einem Abschluß kommen. Beständig erregt, beständig producirend, schaffen sie doch niemals, bleiben mit all' ihrem poetischen und idealen Bewußtsein Torsos, und der Genius, den sie in ihrer Brust tragen, wird ihnen zum Dämon, in dessen Auge nur manchmal der böse helle Blick des Todes aufzuckt.

Wenn Einer in dem Hainbund war, dem die Poesie in lebendigem, unmittelbarem Bewußtsein aufgegangen, dem das wahre Ideal des Dichters und Das, was in der deutschen Literatur tommen sollte, kein Geheimniß war, so ist es dieser edle Dichterzeist. Die Morgenröthe der neuen Zeit leuchtete schon längst in seinem Busen, als die übrigen Göttinger Poeten noch in der Dämmerung Walhallas herumirrten und mit ihrem Klopstocks-Enthusiasmus kokettirten, aber er selbst war unter Allen der Besangenste und konnte sich nicht über den Kampf mit der nüchternen Gegenwart und ihre engen Begriffe erheben. Und so ist er auch untergegangen, ein trüber Stern, und vielleicht, weil er zu helle sah, hat ihn die Morgenröthe der neuen Zeit namenslos in ihren Glanz hinabgezogen.

Wie anders dagegen leuchtete ber Frühling in Bürger's Seele! — Er stand bem Freund gegenüber wie ein blühender Apfelbaum der dusteren Tanne; alle Quellen seiner Begeisterung strömten, alle Pulse seines Dichterlebens pochten, sein Herz war

eine einzige entzuckende Lyrik, und Molly's Lippen küßten ihm die köstlichsten Lieber von dem so lang verstummten Sängermund. Seine unsterbliche Liebe hallte wider von dem unsterb-lichen Gesang, und Lied auf Lied, eins herrlicher als das andere, drängte aus seiner vollen Dichterbrust.

Buchontel aber fleifterte nun allein, ober er fag bei Sahn und half ihm Tragodien dichten, ftumm, ftundenlang ftumm bor fich hinftarrend. Gin feindlicher, icheuer Beift ichien ben fonft jo harmlosen, gutmuthigen Alten überkommen zu haben; er war oft äußerst migtrauisch und launisch, ging besonders Bürgern überall knurrend und murrend aus dem Weg, und Molly fah er entweder gar nicht mehr an, oder mit einem Blick, ber sie ftrafte, wie das Auge der Allwissenheit selber. — Dabei mar es ein fataler Zufall, daß ber unruhige, raftlofe Alte immer grade ba war, wo Molly und Burger gerne allein gemesen waren. Selbst bis hinaus in's Freie beläftigte fie feine Begenwart, und es blieb ihnen bald fein Zweifel mehr, dag Buchonkels Berg mehr als portugiesische Gespenfter fürchtete. Er mar ju Zeiten wahrhaft demens, und wenn sein Ingrimm sich auch zunächst nur gegen die Suhner mandte, welche auf Dora's frifch gegrabenen Gartenbeeten Schaden anrichteten, fo außerte fich der= felbe doch bald in folder Erbitterung und Leidenschaftlichkeit gegen bas gesammte Federviehvolt, daß man ernftlich für ihn ju forgen anfing. Auch tonnte man ihm bas geheime, boshafte Bergnügen ansehen, wenn es ihm gludte, Burger und Molly durch seine Gegenwart unbequem ju fallen; ja, er schien es fie mit Absicht merken lassen zu wollen, daß es ihm ordentlich darum zu thun war, ihnen aufzulauern und ihre liftigen Anstalten ju gerftoren. Er war beständig wie ihr bofes Bemiffen hinter ihnen ber, und felbst bis hinauf in den blühenden Ririch= baum kletterte ber alte Spion, um ploklich zwischen die beiden

unten Sitenden seine schwarze Sammetkappe fallen zu laffen. Bulett wurde er gar so arawöhnisch, daß man nirgends einen Schlüssel steden lassen durfte, dessen er sich nicht alsbald bemächtigt hatte, vorgebend, die Sausdiebe feien die ichlimmften Diebe. Auch machte er an alle Thuren Rreuze mit Roble, und an der Laube, worin Burger und Molly oft Abends beifammen faßen, war einst ein Bogen Papier angeheftet, welcher die lakonische Warnung enthielt: "Hier liegen Fugangeln". Sogar die Pfade um das Dorf herum, auf welchen beide Liebende gewöhnlich zu wandeln pflegten, stedten voll sogenannter Segewische, und mit gefrikelter Schrift fand man hier und ba an Bäumen und Pfloden Platate angeheftet, welche die Aufschrift trugen: "Berbotene Bege". Zulest war ihnen nur der Friedhof noch freigegeben, mas man fich erklärt, wenn man weiß, daß der Buchonkel das eine Fenfter feines Zimmers, welches nach ber Rirche und ben Gräbern hingusging, längst mit bidem Bapier doppelt und dreifach verklebt hatte.

Daß Bürger bei diesem Leben weniger in seinen Amisgeschäften thätig war, als er hätte sein sollen, und die zu erledigenden Aften sich oft wie Berge vor ihm aufthürmten, wird
man gerne glauben. Sein Gerichtspatron, der alte General
von Uslar, ein bei all' seiner natürlichen Gutmüthigkeit äußerst
pünktlicher, strenger Polterer, der noch obendrein manche ungünstige Bormeinung gegen Bürger's praktische Brauchbarkeit
und seine juristischen Kenntnisse hegte, sing an, die Unordnung
in dem Geschäftsgang von Tag zu Tag merklicher zu verspüren
und erließ deßhalb scharse Mandate gegen jedwede Dienstvernach-

lässigung und poetische Licenz in Amtssachen. Bürger säumte nicht, sich zu rechtsertigen; der an keinen Widerspruch gewöhnte General wurde dadurch noch mehr erbittert, er glaubte durch Drohungen den verwegenen Justitiarius einzuschücktern, dieser wurde nun auch hestig, die Satire schoß ihm in die Galle, er erlaubte sich einige sarcastische Bemerkungen über Vollblutadel und hannöversches Landjunkerthum — kurz, es kam bald zwischen Amtmann und Gerichtsherrn zum völligen Bruch, und die Folge davon war, daß der General bei der Regierung auf Bürger's Entsernung antrug und ihn beschuldigte, er suche weder die landesherrlichen Hoheitsrechte, noch die Gerechtsame der Familie gegen die Eingriffe ausländischer Nachbarn gehörig zu vertheizigen, vernachlässige die ihm obliegende Justiz- und Polizeiz verwaltung und habe besonders die Kirchensachen in gänzliche Unordnung gebracht.

Diese ungünstige Wendung war nicht geeignet, die inneren Störungen des Hauses zu mindern und die aufgeregten Gesmüther zu beruhigen. Zunächst war es freilich nur Dora, welche darunter litt, während Bürger und Molh alle diese Widerswärtigkeiten fast mit Gleichgültigkeit betrachteten und Eins an dem Andern Trost genug fand gegen das immer näher heranzziehende Ungewitter.

Bürger lebte damals in einem wahrhaft poetischen Taumel; alle Flügel seiner Seele hoben sich leicht und mächtig, und verstlärt von dem unendlichen Gefühl seines Glückes lag die Zukunft wie eine einzige glänzende Fläche, auf der die Siege aus der Erde wachsen, vor seinen Blicken. Alles in seinem Geiste blücke und strömte, und da noch um jene Zeit eine Sammlung seiner Gedichte von der deutschen Nation mit Enthusiasmus aufgenommen wurde, von Nah und Fern die Bewunderung und Anerkennung seiner Zeitgenossen ihm zu Theil ward und sast

jeder Tag einen neuen Triumph brachte, so war es nicht zu verwundern, daß sich der geseierte Dichter bei der hannöver'schen Regierung gegen die unwürdigen Beschuldigungen seines Patrons, des alten Generals, in einer Sprache vertheidigte, die von allen denen verkannt werden mußte, welche das Bewußtsein, das der Genius einstößt, nach ihren subalternen Lebensansichten tagiren.

Die Vertheibigung war meisterhaft abgefaßt; er widerlegte bie gegen ihn erhobenen Beschuldigungen auf das Bündigste und enthüllte alle Ränke und Chikanen. Merkwürdig ift darin folgende Stelle, die ihm schwerlich von den Mitgliedern des das maligen Ministeriums in Hannover verziehen worden ist:

"Hierbei ist es mein unglückliches Schickal, und, wie Roufseau es nennt, der Fluch der unseligen Celebrität, das Mängel, die an Andern meines Gleichen kaum der nächste Nachbar Limerkt und davon den Mund aufzuthun der Mühe werth hält, sobald sie mich betreffen, laut durch's ganze Land erschallen."—

Bürger war sest entschlossen, diese unwürdige Stellung je eher je lieber aufzugeben, und Molly, die immer muthig und vertrauend war, wo es den Ruhm und die Zukunft des Freundes galt, hieß diesen Entschluß unbedenklich gut. Sie machte tausend Pläne, einen abenteuerlicher als den andern, wie sich derselbe am besten realisiren lassen möze, und zuletzt wurde gerade der abenteuerlichste von allen von Bürger mit Enthusiasmus auszegerissen. Es galt nämlich nichts Geringeres, als Friedrich II., den großen Preußenkönig, um eine angewessene Versorgung im preußischen Staatsdienst zu bitten, und das Schreiben, welches unser Dichter im ersten Feuereiser nach Verlin abschiecke, konnte bei einem König von Friedrichs Eigenschaften unmöglich ohne Wirfung und Ersolg bleiben. Molly jubelte. Sie war eines günstigen Ausgangs dieser Angelegenheit so gewiß, daß sie, als nach einigen Wochen der Postbote mit einem großen Brief die

Straße herauftam, mit dem Freudenruf: "der König schreibt uns!" dem Manne entgegenstürzte. Boll Entzücken kehrte sie zurück, und den Brief auf den Tisch werfend, sank sie von ihrem Gefühl überwältigt auf einen Stuhl. Bürger nahm den Brief — er trug das königliche Rabinetssiegel. Mit zitternden Händen erbrach er ihn, durchslog mit irren Blicken seinen Inhalt und stammelte: "Gelobt sei Gott! Uns ist geholsen!"

Der preußische Großkanzler melbete auf Befehl seines Königs in einem sehr gütigen Schreiben, daß dem talentvollen Dichter, bessen Gedichte den allerhöchsten Beifall gefunden hätten, eine angemessene Stelle, sobald eine solche erledigt sei, zu Theil werden solle.

Diese Nachricht, verbunden mit dem Gefühl, fich von einem König, deffen Ruhm gang Europa erfüllte und beffen strenges, fritisches Urtheil ebenso gefürchtet war als seine Waffen, anerkannt ju feben, ja, mas noch mehr, in ihm, bem Großen und Einzigen, seinen Retter aus der bedrängten Lage zu erblicen, überftieg Bürger's fühnste Hoffnung. Er fah sich ichon im Beifte in forgenfreien gludlichen Berhaltniffen, in einem, feinen Rräften und seinen Neigungen angemeffenen Wirtungstreis; er zweifelte fo wenig an der Erfüllung der königlichen Bufage, daß er sich entschloß, die abgebrochene Uebersekung des Homer wieder aufzunehmen, um burch ein Wert von diefer Bedeutsamkeit nicht nur die Achtung der Zeitgenoffen sich ju ermerben, sondern, um was es ihm jest hauptfächlich zu thun war, sich durch dasselbe als Mann der Wiffenschaft auszuweifen. Er wollte Alles aufbieten, um einen Lehrstuhl ber Geschichte und Aefthetik auf einer preußischen Universität zu geminnen, und hierzu sollte ihm zunächst bie Berdeutschung homers den Weg bahnen.

Das ist das Dichterherz! — Wo ein Schimmer ber Hoffnung ihm winkt, wo es, auch noch so fern, ihm tagt und einen freudigen Ausgang verheißt, dahin dichtet es die Erfüllung seiner Sehnsucht, dahin winken ihm alle verlorenen und wiedergefundenen Träume seines Lebens. Und wie es erbebt, wenn die rauhe Hand dieses Daseins es berührt, wie es dann selber vollends zerstört, was ihm noch übrig bleibt an Lebensmuth und Freudigfeit, o gebt ihm nur einen Sonnenstrahl für den umnachteten Blick, nur einen frischen Hauch für die enge, schwüle Brust, und eine Gottheit im glänzenden Auge, eine Welt voll mächtiger Bewegung im Innern, tritt es vor das seindliche Geschick und lächelt ihm ruhevoll!

Wir kennen unseren Dichter zu gut, um nicht zu wissen, wie bieser, man barf wohl sagen, erste Sonnenblick Fortunas in seinem Leben ihn aufregen und ermuthigen mußte.

Er fing an, mit erneutem Muth zu schaffen und zu dichten. Ganze Nächte hindurch arbeitete er an seinem Homer, und Molly saß oft bis in den späten Abend hinein bei ihm und half ihm die Jamben abzählen.

Sie l'ernte dabei manches griechische Wort und ergänzte ihre mythologischen und historischen Kenntnisse.

So war eines Sonnabends mit dem Schlusse des fünften Buches der Ilias die zehnte Stunde herbeigekommen und Bürger schob Lexica, Texte und Varianten zurück, um für heute das Tagewerk zu beschließen. Hahn war noch nicht von seiner Excursion zurück, welche er gewöhnlich des Nachmittags in die benachbarten Berge anzustellen psiegte, der alte Buchonkel sas wohl beim Förster im Walde, bei dem er in neuester Zeit die Abende zubrachte, und Molly war eben von der Magd abegerufen worden.

Sie blieb lange aus und Bürger ging ungebuldig, auf ihre Rückfehr wartend, im Zimmer auf und ab.

Ploklich hört er, wie die Thure schnell geöffnet wird und Jemand das Saus verläßt; durch das Fenfter blidend, glaubte er Molly's Geftalt zu feben, welche flüchtigen Fußes die Straße hinauf eilt. Roch vermundert er sich über diese ungewöhnliche Eile und fann fich nicht erklären, was fie noch fo fpat im Dorfe ju schaffen hat; da tritt die Magd in's Zimmer und ftottert einige Worte, die er nicht versteht. Aber mas er fragen will, erräth er fast, da das Mädchen ebenfo schnell als es gefommen ift, wieder davoneilt. Er folgt ihm auf dem Jug; doch auf ber Hausflur begegnet ihm Molly, die schon wieder gurud ift und ihn bittet, auf feine Stube gurudgutehren. Dabei lehnt fie ihre glübendheiße Wange an sein Antlit, ihr Berg pocht heftig. Ihr nach teucht eine kleine, runde Weibsgeftalt, grußt taum und tritt eilfertig in die Wohnstube. Molly ichiebt Burgern gwischen Ruffen und Drängen zur Thure hinaus, und ohne Widerspruch läßt er's geschehen, daß sie diefelbe haftig hinter ihm schließt. So fleht er baarhaupt unter Gottes freiem himmel. Dennoch muß er lächeln, als er sich so unerwartet aus ber Bemeinschaft ber Beiligen ausgestoßen sieht. Er tritt vollends in die helle Nacht hinaus, überall winkt ihm der Mondschein zauberisch entgegen.

Soll ich nicht bei den Lebenden sein, so will ich zu den Todten gehen, sagt er und geht hinüber nach dem Friedhof. Das Gatter ist offen und die Stätte des Friedens nimmt ihn auf. Er steigt die wenigen steinernen Stufen hinan und wandelt zwischen den Furchen, in welche Gott die Saat gesäet, zu reisen am Tage der Ernten. Und wie man sagt, daß die Blumen stärker duften, welche auf Gräbern wachsen, so liegt es auch auf dem schaftigen Ort rings um die Kirche herum wie ein schwerer,

würziger Beilchengeruch, und Jasmin und Aurikel, Geisblatt und Hollunder strömen ein Meer von Duften aus, das ebbet und fluthet.

So weht das unbekannte Land über den weiten Ocean herüber den Schiffer an, noch eh' er es schaut, und er zieht in tieser Erquickung die Düste ein, welche ihm Fluren senden, die er nicht kennt, Berge und Auen, Wälder und Almen, die noch weit hinter jenen Wolfen liegen, welche das ferne Weer begränzen. —

Bürger war in einer ganz eigenen Stimmung. Wunderbar spielte die Ruhe des frommen Ortes in die Aufregung und Erwartung seines Inneren und wie ein slüsterndes Gebet säuselte der Nachtwind in die Beklommenheit seiner Seele.

Jett kam er in den Hintergrund des Friedhofs, dort, wo altes Mauerwerk die Stätte bezeichnete, auf welcher einst ein Kloster gestanden haben sollte. Schauriger huschte hier der Wind den Hass Mondslicht träumte über versunkenen Gräbern.

Bürger setzte sich auf die Bank nieder, die er hier gleich im Anfang seines Ausenthaltes zu Wölmershausen hatte aufstellen lassen, wie es denn eine lange Zeit hindurch zu seinen liebsten Gewohnheiten gehörte, allabendlich einige Stunden an diesem stillen Ort zuzubringen.

Später war er seltener dahin gekommen, bis Molly hier das Pläthen entdeckte, wo sie vor dem argwöhnischen Buchonkel und seinen Argusaugen sicher waren. So wurde das lette Aspl des Lebens auch die Zuflucht ihrer Liebe, denn die Todten neiden nicht, versolgen nicht, und bald schirmten dieses traute Pläthen die Genien der seligsten Erinnerung.

Auch heute wieder sangen die Haidelerchen in dem Tannenbaum auf dem Brunnenhügel ihr leises Nachtlied und gleich einer ewig leuchtenden Blume stand der Mond am wolkenlosen Firmament. Durchsichtig wie Silberhauch dämmerte die Nacht über Thal und Hügel, leichte graue Nebel wandelten gleich lautslofen Wollheerden über die Triften und dunftenden Wiesen, und in scharfen Umrissen standen die schattenhaften Höhen und zackigen Ruinen der alten Ritterburg in der klaren, sternhellen Luft.

Wir haben schon mehrmals gesehen, wie es für unseren Dichter kein lieberes Geschäft gab, als an Orten des Schauers und der Oede zu verweilen und sich hier seinen Träumen zu überlassen.

Heute freitich, so geeignet auch diese Nacht dazu gewesen wäre, wollte es ihm damit nicht glücken, und die leichten gausfelnden Geister der Traumwelt, die ihm sonst so eilig und freundslich gehorsamten, schienen diesmal auszubleiben.

Statt ihrer aber gewahrte Burger ploglich inmitten bes Friedhofs eine aufrecht stebende menschliche Geftalt, welche etwa dreißig Schritte von ihm entfernt in diesem Augenblicke einem ber Graber entstiegen ju fein ichien und nun regungslos wie eine Bilbfaute baftand. Beil die Stelle, wo fie erschien, frei und ohne einen anderen Sintergrund als die niedere Mauer mar, so schnitt sich der Obertheil der Figur, so weit berselbe über die Mauer hinausragte, in icharfen Umriffen von dem Horizont ab, was die Erscheinung noch riesenhafter und imposanter machte, als sie in Wahrheit sein mochte. Burger, ber nicht gang frei von Gespensterfurcht mar, mußte nicht, mas er aus dem selt= jamen vermummten Gaft machen follte. Ein langes talarabn= liches Gewand ichien von ben Schultern beffelben niederzufliegen, auf seinem Saupte faß eine Art von Turban und in der Sand hielt er einen langen weißen Stab. So stand ber Unheimliche wie ein Magier ber Vorzeit bort an ber Rirchhofmauer und feine gespenstische Bestalt ragte groß und gebietend in die bammernde Nacht hinaus. Beklommen wartete Burger ber Dinge,

die da kommen sollten, und vielleicht hätte er nicht gewartet, wenn nicht der einzige Weg zur Flucht dicht an Jenem vorüber geführt hätte. So mußte er denn bleiben und warten.

Endlich fing die Ericheinung an fich zu regen; anfangs zwar schien es nur ber Nachtwind, der an ihrem faltigen Gewand gerrte; bann aber hob fie die Sand empor, welche ben weißen Stab hielt, bewegte das Saupt und fing an pormarts ju schreiten, erft langfam, bann immer haftiger, wobei ber Un= heimliche mit seinem Stabe auf die Graber und gegen die Rreuze schlug, als wolle er fie alle zertrümmern. Es war ein wunder= lich grauenhafter Kampf mit dem Tode und feinen stillen Grabern. Immer muthender ichlug er um fich wie ein Rede der Vorzeit; hier und da brachen die Rreuze unter der Wucht seiner Hiebe, flogen die Splitter umber, raffelten die blechernen Schilbe, worauf die Ramen der Gestorbenen geschrieben maren: bann wieder folug er lange und anhaltend auf die Graber, daß es hohl widertonte, rif auch wohl hier und da einen Strauch mit Stiel und Wurzel aus ber Erbe und ichleuberte ihn über die Kirchhofmauer hinaus, kurz, es war nicht abzusehen, wie weit sein rathselhafter Ingrimm gegen die stillen Todten noch geben werbe.

Bürger, der lange voll Staunen dem frevelhaften Treiben zugesehen hatte, welches den friedlichen Anger des Todes mit völliger Verwüftung bedrohte, konnte nicht länger mehr ein müßiger Zuschauer dieser unheimlichen Zerstörungslust bleiben. Als daher jett der feindliche Fremdling ihm näher gekommen war und mit aller Anstrengung in wüthendem Eiser auf ein altes, großes Kreuz losschlug, so daß es schon nach den ersten Schlägen den einen seiner Arme sinken ließ, sprang er mit einem donnernden: "Satanas!" aus seinem Versteck hervor und war im Begriff, den Frevler an den Schultern zu packen, als er,

über einen Grabhügel stolpernd, langen Wegs niederfiel und Jenen im Sturz am linken Fuß packte.

Der Verwüster der Gräber stieß einen lauten Schrei des Entsehens aus, als er sich so plöhlich am Beine sestgehalten fühlte. Er suchte sich loszumachen, und noch ehe Bürger sich aufrichten konnte, war es ihm gelungen, sich zu befreien, worauf er nun mit Hinterlassung seines langen Stabes über Stock und Stein davon eilte. Mit einem Sprunge war er über die niedere Kirchhofmauer, und als Bürger, den erbeuteten Stab in der Hand, dort anlangte und nachsah, wohin er gekommen, glaubte er hinter den Bäumen seines Gartens einen slüchtigen Schatten zu gewahren, der sich in der Richtung nach dem Amthause forts bewegte.

Noch stand er unschlüssig, als der bekannte Klang seiner Thürschelle ihn daran erinnerte, wie er hierher gekommen war. In diesem Augenblick trat Molly in's Freie, sah sich eine Weile nach allen Seiten um, er winkte ihr mit der Hand, sie aber bemerkte ihn nicht und kehrte in's Haus zurück. Bürger, dem das eben erlebte seltsame Abenteuer das Blut in heftige Wallung gebracht hatte, verwechselte es in seiner Aufregung mit dem, was er drüben im Hause vermuthete; das Geheimniß sand sich zum Geheimniß, und wie seine Einbildungskrast immer geschäftig war, die heterogensten Erscheinungen an einander zu reihen, so glaubte er auch in der Kirchhossene eine Beziehung zu den Dingen auffinden zu müssen, die seiner drüben warteten.

So wurde die Angst, die er eben ausgestanden, eins mit derzenigen, welche ihm die bangende Erwartung einflößte; zu dem Grauen, das ihm die Erscheinung des Berwüsters der friedlichen Gräber und sein heilloses Beginnen bereitete, gesellte sich nun die Borstellung dessen, was möglicherweise aus dieser Nacht für sein Leben Ereignisvolles und Bedeutsames erwachsen konnte,

und bald waren alle Bifionen seines Inneren lebendig, um ihm bieselbe zu einer ber schicksalbroulften feines Lebens zu machen.

Ihm mar, als ichaue er durch die durchfichtige Erde in die stillen Rammern bes Todes, in die Werkstätte der Bernichtung. Es war das Mondlicht, welches die Erde durchleuchtete; und wie er so zwischen den Grabern auf und abwandelte, glaubte er immer deutlicher zu feben, wie es da unten fo friedlich neben einander ichlummerte: Jugend und Alter, Erdenluft und Erdenleid. Sarg an Sarg ruhten da bie muden Todten und alle lächelten fie, von dem Säugling an, der kaum das Sonnenlicht schaute, als er auch ichon die kleinen Augen wieder ichloß, bis zu dem ftillen ehrwürdigen Greifenantlit, das dort unter verfunkenem hügel, wo der alte Tannenbaum feine Burgeln wie jum Schute um den morschen Sarg breitete, fo freundlich anzusehen mar. Glänzende Träume wallten um ihren Schlummer, und die Thränen, welche einft Freundschaft und Liebe ihnen in's Grab nachgeweint hatten, lagen wie Berlen auf den geschloffenen Augenlidern. Mühelos, leidlos ruhten fie alle, und die fcmere Grabesdede brudte fie nicht; felbst ber Schreden bes Tobes hatte feinen Zugang ju ben bammernben Stiegen bes Grabes, so wenig als der des Lebens, und wo es noch wie längst verweinter Schmerz auf den bleichen Mienen lag, ichien die Rube wie mit leifer filberner Engelshand feinen truben Ausbrud gu verwischen.

Bürger fühlte kein Grauen in dieser wunderbaren Genossenschaft; er schaute und schaute, wandelte träumerisch ab und nieder und ihm war wohl, wie lange nicht. Endlich hob er das Haupt empor, sah über sich den gestirnten, tiesblauen Himmel, während im Hintergrund der Landschaft ein Wetterleuchten gols bene Tapeten vor die in seinem Widerschein wankenden Berge und Wälder schob, und auf den dampfenden Wiesen des Dorfes flackernde Flämmchen flüchtig hin= und herschlüpften und mit den Elfen im Nebelflor unter den alten Beiden Berstedens zu spielen schienen. Es war ein zauberisch Bligen und Funkeln, und bis in den dämmernden Waldgrund hinein, dort, wo das gleitende Mondlicht an den weißen Stämmen der Birken seitz zuhängen schien, schaute die Nacht wie mit tausend Liebesaugen in das einsame Dichterherz.

In biesem Augenblid glaubte Bürger in dem Hohlweg, welcher von der Höhe nach dem Dorf herabführte, einen weiblichen Gesang zu hören, und bald unterschied er deutlich die mit hellem Accent in die stille Nacht gesungenen Worte:

> Der Mond, der scheint so helle, Die Todten reiten so schnelle, Feinsliebchen, graut dir nicht?

Seltsam ergriff ihn die einfache Weise und wie Klänge einer alten, fernen Erinnerung hallte die schauerlich rührende Melodie dieses ihm unbefannten Bolksliedes in seinem Inneren wider. Immer weiter entfernte sich die nächtliche Sängerin, aber selbst noch hinter der Höhe glaubte er beutlich den Refrain zu hören:

Der Mond, ber scheint jo helle, Die Todten reiten jo schnelle, Feinsliebchen, graut bir nicht?

. Er founte die geheimnisvossen Worte nicht wieder los werden, immer mußte er sich dieselben wiederhosen, und stets mächtiger ergriffen sie ihn mit ihrer unersaßlichen Gewalt. In seiner Seele wurde das Gehörte zum Jammerlaut eines unendlichen Weh's, das der Erde nicht mehr angehört; bald tönte es ihm nur noch wie die Stimme einer andern Welt herüber und sast war er überzeugt, daß der Mund, der diese Worte gesungen,

längst für der Erde Lieder verstummt sei. Selbst daß die eins sörmige Melodie seinem Gedächtniß entschwunden war und, wie er sich auch abmühte sie wieder aufzusinden, entschwunden blieb, war ihm merkwürdig; und seine aufgeregte Fantasie begann alls mählig aus den Schrecken des Todes herauf, der zu seinen Füßen lagerte und den er vorhin in so milder Versöhnung gesichaut hatte, die Ergänzung jenes schauerlichen Liedes zu holen.

Als wolle die Natur dem Genius des Dichters zu Hüste fommen und ihm die Coulissen seiner inneren Welt zurecht rücken, trat jetzt auch der Mond hinter wallendes Gewölf und in schleiershafter Dämmerung, die nur dann und wann wie mit Geistershand aufgerissen wurde und auf Momente einzelne Gruppen der Umgebung in gespenstisch=phantastischer Beleuchtung sichtbar werden ließ, umzog sich die ganze Gegend. Die Situation war reizend malerisch und das geweihte Auge des Dichters erfaßte sie in ihrer ganzen schauerlichen Majestät. Er durste nur um sich schauen, und die Nacht selbst und das Wetterleuchten und der bleiche Mond mischten ihm die Farben zu dem imposanten Wilde, das mehr und mehr in sichtbaren Gestalten und Situationen vor seiner Seele stand.

Ja, ja, das muß eine Romanze werden — nein, eine Ballade — die beste — die töstlichste Ballade! rief er jauchsend und sprang auf, wie von allen unsterblichen Gewalten seines Genius emporgerissen. — Seine Brust war voll zum Zerspringen, glühend, aller seligen Gottbegeisterung voll leuchtete sein Auge — mit ausgebreiteten Armen sah er in den wolkenzerklüsteten Himmel, über die schattenhaste Erde, in diesem Moment siel durch das Tannengezweig ein Mondstrahl auf ein weißes, einsames Kreuzlein in der Ecke der Kirchhosmauer, er las mit einem Blick den auf schwarzem Grund mit Goldbuchstaben geschriebenen Namen Lenore — und schon nannte er mit diesem

klangvollen Namen sein werdendes, unsterbliches Gedicht. — Er sank vor dem Rreuglein nieder, umklammerte es mit seinen Armen, füßte die Buchstaben und stammelte entzückt: Ja, Lenore, Lenore heißt meine Ballade!

Nach einer Weile stolperte Jemand zum Kirchhof herein und Hahn rief mit einer Stimme, der man es anhörte, wie sauer ihm dieser Gang wurde:

Bürger! Papa Bürger! Wo steckst du? Dein Bube schreit sich ja die Lunge nach dir aus und will, eh' er sich weiter entwickelt, vor allen Dingen beinen väterlichen Segen! — Bürger! So höre doch, es ist ja so finster, daß man keine Hand vor ben Augen sieht! Wie kann nur ein vernünftiger Mensch, der Baterfreuden ersebt und obendrein schwache Nerven hat — zum Teusel auch, Bürger! Wenn du mir keine Antwort gibst, so zieh' ich an dem Glockenstrang und läute das ganze Dorf zusammen!

Jest stand die lange Figur des Relegirten mitten auf dem Kirchhof und spähte murrend nach allen Seiten herum. Als aber in der Ede der Mauer eine dunkle Gestalt sich von einem der Gräber aufrichtete und lautlos auf ihn zuwandelte, wich er bestürzt einige Schritte zurück und rief halb im Scherz, halb im Ernst:

Heda! Du da drüben, Mensch oder Maulwurf — alle guten Geister loben namentlich Gott den Herrn!

Bürger mußte laut auflachen, was denn hahn's Muth und humor febr gelegen fam.

Wo in aller Welt stedst du? rief Jener, den Freund am Arme fassend. Weißt du nicht, daß drüben im Hause ein Erbe deiner Tugenden erschienen ist, wie die Hebamme versichert, dem Herrn Amtmann leibhaftig aus dem Gesicht geschnitten? — Schöne Geschichten! Nun bleib' ich dir keinen Tag länger unter

beinem Dache. Denn Kindergeschrei und alt Weibergeschwät, und die ganze Wirthschaft von Lutscher und Milchbrei, von Windelwaschungen und Eio-Poppeio's könnten mich in einer Woche um den Verstand bringen! — Ich weiß mir nichts Schrecklicheres zu denken, als die Umstände, Kraftbrühen und Weitläufigkeiten, die mit einem Kindbett verknüpft sind. Und wie man da ein Drama schreiben kann, begreise ich erst vollends nicht! Denn weder von Sophokles, noch von Aeschylus, weder von Shakespeare, noch von Calberon sinden sich Nachrichten, daß sie unter solchen, der poetischen Stimmung so ungünstigen Situationen eine Tragödie producirt hätten.

Unter biesen Klagen und Citaten hatte er den Freund nach bem Hause gezogen, und fast eben so willenlos, als es dieser vor einer Stunde verlassen hatte, kehrte er jetzt bahin zurud.

Der Buchonkel wurde immer feindlicher, menschenscheuer, und wenn Hahn sich seiner nicht angenommen und mit einer Geduld, die ihm sonst nicht eigen war, den Diabolus in des Alten Seele besänstigt hätte — wer weiß, was Onkel Christian nicht noch angestistet hätte! Immer dichter wurde das Fenster, welches nach dem Kirchhof ging, mit Papier verklebt, und während nach einigen Wochen in dem untern Stock die Kindtausszeilte jubesten und den kleinen Karl hochseben ließen, ging der Alte in seiner Stube auf und nieder, schlug grimmig ein Schnippschen nach dem andern und redete sinnverwirrtes Zeug durcheinander. — Er mußte durch Hahn Etwas von dem Kabinetssschreiben des Königs von Preußen und dessen tröstlichem Inhalt vernommen haben, und wirklich fand er an dem Tage, wo der

kleine Karl getauft wurde, Gelegenheit, sich in Bürger's Studierstube zu schleichen und den Brief des Großkanzlers in seine Hände zu bekommen. Er verschloß sich mit diesem in sein Zimmer, und nachdem er ihn wohl ein Dutendmal durchlesen hatte, schnitt er das königliche Siegel heraus und schob den Brief wieder unter Bürger's Papiere. Dann setzte er sich hin und schrieb an den König von Preußen folgenden merkwürdigen Brief:

"Viellieb getreuer Vetter! Sir und König!

Insonderheit freut es mich, aus ber vom 5. d. M. batirten, an ben Amtmann Bürger im Amt Altengleichen ergangenen Kabinetsordre zu ersehen, daß Ew. Liebden noch wohl auf sind und bei Hochdero schähbarer Gesundheit verharren.

Mit meinen alten Knochen will sich's nicht so günstig vermelden lassen, und namentlich hat mir die lette Seeschlacht, in der ich die portugiesische Flotte bei fühler Nachtzeit unversehens auf's Haupt schlug und ihr mehrere Masten zertrümmerte, große Molesten hinterlassen.

Ew. Liebben Großkanzler, der Herr von \*\*\*, muß übrigens, unter uns gesagt, ein Mensch ohne alles judicium und esprit sein. Denn der Amtmann Bürger, den ich seit vielen Jahren persönlich zu kennen die Unehre habe, ist keineswegs das große lumen mundi, sondern im Gegentheil ein recht pauvre sujet, das ich wohl dem Prinzen von Marocco, nicht aber Ew. Masiehtät, meinem vielgeliebten Vetter, zum Dienst recommandiren möchte. Sodann ist sothaner 2c. Bürger, was seine moralische und sonstige Conduite anbesangt, ein erzschlechtes Kaliber; er hat in seinem Hausstand zwei Schwestern, von denen eigentlich nicht bestimmt zu ermitteln ist, mit welcher er's ernstlich meint. Mit der Jüngsten, einen verliebten Wickelwisch-Mädel, die ihm an Psitsen und Kniffen nichts nachgibt, karressirt er ganz sans

façon wie ein Fisch im Wasser, zum Spektakel der Menschheit, obwohl doch seine rechtmäßige Frau, mein Schwesterkind, die Treu' und amour selber ist, so daß mir oft das Herz brechen will, wenn ich die heillose Wirthschaft in der ganzen Gemarkung Wölmershausen herum ins Augenmerk nehme!

Ich möchte Ew. Majestät in all dem voraussichtlich bitten, einmal gelegentlich Extrapost zu nehmen und von Sanssouci herüberzukommen, wo ich dann mit eignen Augen Höchstberoselben Weisheit überzeugen wollte, was der 2c. Bürger und die kleine Molly für ein gottloses Unwesen führen, wie's gar nicht länger mehr anzusehen ist. Die Haushaltung geht darüber erbärmlich zu Grunde und oft ist nicht das liebe tägliche Brod im Schrank, wo dann der Hunger und Kummer aus allen Ecken guckt!

Ich verbleibe Ew. Majestät, meines viellieb getreuen Vetters wohlaffektionirter

Christian, Roi."

Dieser vetterschaftliche Brief, an dem nichts weiter auszussehen ist, als daß er dem großen König niemals in die Hände kam, wurde nun äußerst sauber abgeschrieben und das preußische Kabinetssiegel darunter geklebt. Hahn, der sonst sein Vertrauen genoß, erhielt dießmal nur in unbestimmten, geheimnisvollen Ansbeutungen Nachricht von dem Inhalt des Briefes und man kann sich benken, daß er es ohne Widerspruch übernahm, denselben auf die nächste Post zu besorgen. Da er sich indessen nicht erklären konnte, was der Buchonkel mit Friedrich dem Zweiten zu korrespondiren habe und auch wahrscheinlich die Fassung der Noresse (sie lautete nämlich höchst lakonisch: "Un meinen lieben Better Fritz in Sanssouci") von dem Postbeamten in Dudersstadt beanstandet worden wäre, so öffneten er und Bürger das Schreiben und erkannten daraus die boshaste Absicht des Buchsonkels. Es ward beschlossen, ihm eine Antwort des Königs

zugehen zu lassen, welche dann auch nach einigen Tagen auf Hahn's Beranstaltung richtig in seine Hände gelangte.

Friedrich schrieb seinem lieben Vetter von Korsita beistimmend, wie er nicht umhin könne, ihm für die schätzbare Warnung in Rücksicht des Amtmanns B. von Wölmershausen zu danken, es sei ihm auch schon von anderer Seite abgerathen worden, den Mann in seine Dienste zu ziehen, und er werde nun gewiß die Sache in Ueberlegung nehmen, bevor er sich definitiv darüber entscheide. Nach einigen Staatsmaximen erkundigte sich der König u. A. nach einem gewissen Friedrich Hahn aus Zweibrücken, von dem er viel Kühmliches vernommen habe und meinte, sein treuer Vetter solle ihm den hoffnungsvollen jungen Mann abtreten.

Der Brief schloß mit der Bitte an den vielgetreuen Vetter von Korsita, derselbe möge doch bei nächster Gelegenheit einige Pfund Spaniol nach Potsdam senden, da der Vorrath des Königs auf die Neige gehe.

Das preußische Rabinetssiegel mußte zum Drittenmal das Ganze beglaubigen.

Der Buchonkel zweiselte keinen Augenblid an der Authenticität des königlichen Handbillets, triumphirend theilte er es Hahn mit, der ihn noch in seiner Einbildung bestärkte und ihm den Rath gab, abzuwarten, was der König weiter beschließen werde.

Uebrigens war Bürger nicht wenig froh, daß der boshafte Plan des Buchonkels diese ergötliche Wendung genommen hatte. Denn wie leicht wäre es möglich gewesen, daß der argwöhnische Alte Hahn nichts mitgetheilt, in einer vernünftigen Stunde die Abresse an seinen "lieben Better Fritz in Sanssouci" geändert und den gefährlichen Brief wirklich hätte abgehen lassen. Hahn belustigte sich und den Freund oft mit der Vorstellung von dem Eindrucke, den die Epistel des Königs von Korsika auf Friedrich den Großen gemacht haben würde. Es war fast anzunehmen,

baß dieser bas wunderliche, confuse Schreiben nicht ad acta geslegt haben wurde. —

Unter allen biesen wechselnden Eindrücken von Hoffnung und Muthlosigkeit, Entzücken und Kummer hatte Bürger jenes unvergleichliche Gedicht vollendet, zu dem er, wie wir sahen, die erste Anregung in der Nacht erhielt, in der ihm der kleine Karl geboren wurde.

Die Lenore war fertig, und als sie der Dichter eines Abends mit einem Antlit, das im Triumph der Unsterblickkeit leuchtete, seinen Hausgenossen vortrug, konnte er schon an der machtvollen Wirkung, welche sein Werk auf die Zuhörer ausübte, den Ersolg voraussehen, den es beim Publikum sinden würde.

Alle fagen wie vergeiftert ba, Sahn wollte gar nicht wieder aus dem schauerlichen Balladenton herauskommen und antwortete mehrere Tage lang auf alle Fragen fast nur mit Strophen aus der Lenore. In Dora's Gemüth hallte das Gedicht in feinen dunkelsten Tonen wider und jum Erstenmal ergriff fie die Gewalt einer Boefie, die ihr feither ungeahnet geblieben mar; aber nicht mit Bewunderung, nur mit innerem Grauen und Widerstreben nahm sie dieselbe in sich auf, und vielleicht erkannte ihr Muge am beften die Rampfe und Empfindungen, aus benen bie Lenore hervorgegangen war. Nicht minder fühlte sich Molly erschüttert und beängstigt, und lange vermochte fie nicht ben un= heimlichen Gindrud zu überwinden, den bas gespenstische Gedicht in ihr gurudgelaffen hatte. Denn gu bem Gefühl ber eigenen Schuld gesellte sich nun bei ihr noch ber Gebante an ein Berhängniß, das Jeden ergreift, der in blindem Bermeffen feine irbifche Liebe ber ewigen Wahrheit und Dem, mas als heilig und göttlich besteht, feindlich gegenüberstellt und über ihr feine Macht mehr anerkennt.

So wurde Lenorens Leib das ihrige, und hätte Bürger ahnen können, mit wie unauslöschlichen Zügen sich ihrem Ge-müth dieses furchtbar schöne, erschütternde Bild einprägte, er würde vielleicht mit weniger Stolz die Hand auf sein großes Gedicht gelegt haben.

Hahn bestand barauf, daß der Freund selbst die Lenore dem versammelten Sainbund vorlesen musse.

Ach! könnt' ich dabei sein und die langen Gesichter von Boß und Miller sehen! rief er. Und Hölty's Gänsehaut und Boie's warmen Händedruck, mit dem er dir andeuten will: Freundchen, ich zähle darauf, die Lenore kommt in den nächsten Musenalmanach. — Ich sage dir, mit dieser einzigen Ballade schlägst du den gauzen Haindund aus dem Felde! So was war noch nicht da und kommt auch nicht wieder. Aber du selbst mußt ihnen die Lenore recitiren, dei einer trüben Lampe und mit einem Todtenkopf auf dem Tische. Die Haare werden ihnen zu Berge stehen und Frih Stolberg friegt sein aristokratisches Nervenzittern.

Diese Ausmunterung bestimmte endlich Bürger, sich eines Nachmittags mit seinem Manuscript in der Tasche auf den Weg nach Göttingen zu machen. Es dunkelte schon, als er an dem Gartenhause vor der Stadt anlangte, wo, wie er von Boie's Hauswirth gehört hatte, die Freunde heute ihre poetische Zussammenkunst hielten. Mit lautem Jubel wurde er empfangen und auf den Ehrensessel gesührt, den sonst nur Klopstock's Messias, in rothen Sassian gedunden, einnehmen durste. Es war eine herzliche, aufrichtige Freude, die sich in den Worten und Mienen eines Jeden kund gab, als sie wieder einmal nach so langer Zeit den edlen Sänger in ihrem Kreise erblickten. Tausend Fragen mußte er unbeantwortet lassen, und doch wollte Jeder wissen, wie es ihm seither ergangen, wie er den Winter

verlebt, was er geschaffen und gedichtet, was die Frau, was der kleine Karl, was Hahn machten? So ging's lange bunt und laut durcheinander, und schon war mehr Wein getrunken worden, als sonst in einem halben Duzend Hainbundssizungen geschah. Ueber den Freund und das Elück der Freundschaft vergaß man die Poesie und schöne Literatur, und Bürger mußte zuerst darauf hindeuten, daß er eigentlich nicht im Geleite des Vaters Bacchus, sondern in dem der Musen gekommen sei und den kritischen Bullenbeißern des Hainbundes einen tüchtigen Knochen mitgebracht habe. Man fragte, man forschte, man wollte hören; Holth flatschte jubelnd in die Hände, und Esmarch bemerkte, daß dem Grasen Stolberg schon der Mund vor Neugierde wässere.

Ja, rief Burger lachend und jog bas Manuscript aus der Tasche, ihr follt alle mit bebenden Anieen vor mir niederfallen und mich für den Dichingis=Chan in der Ballade erklären; und ich will meinen Jug, jum Zeichen meiner Superiorität, auf eure Balle feten. Denn Alle, die nach mir Balladen machen, werden meine unbezweifelten Bafallen fein und ihren Ton von mir zu Lehn tragen. Ihr luftiges Gefindel dort! Ich will euch zeigen, qui siem? Ihr meint, ich könnte nichts mehr machen, wie ich habe munkeln hören? Aber meine Burgel ift noch nicht abge= hauen, treibt noch herrliche Sproffen und wird ihrer noch viele treiben. Alle Zungen auf Erden und unter der Erde follen befennen, ich fei ein Balladen=Adler und fein Underer neben mir. Solltet aber ihr, luftiges Gefindel, oder Ginige unter euch fo insolent sein und eure Aniee nicht vor mir beugen wollen, so will ich's mit der Lenore, wie die Sibylle mit ihren neun Büchern beim Tarquin machen. Seht ihr! Ein Drittel davon will ich gleich verbrennen, und wenn ihr dann vor ben übrigen zwei Dritteln noch nicht niederfallen werdet, jo foll auch bas

zweite Drittel ins Feuer. Bor bem letten Drittel fallt ihr gewiß bann mit großem Geheul nieder.

Wie verabredet stürzten auf diese vermessene Drohung Hölty und Christian Stolberg auf die Aniee nieder und riefen: Gnade! Gnade! Die ganze Versammlung wiederholte: Gnade! Gnade! und Bürger ließ sich endlich erweichen und zog das Manuscript von der Lampe zurück.

Nachdem er die Gesellschaft in der rechten Stimmung glaubte, um sein Gedicht aufzunehmen, fing er zu lefen an.

Bürger war kein Declamator, seine Stimme hatte, wenn er vorlas, etwas Weiches und Singendes, was nicht wohl that; aber die Lenore hat keiner seiner Freunde je so trefflich vortragen hören, als aus dem Munde ihres Dichters.

Schon bei der ersten Strophe lauschten die Anwesenden hoch auf und wechselten bedeutungsvolle Blide; aber immer höher wuchs ihr Erstaunen, je weiter Bürger las, und Jeder hielt beklommen den Athem an. In allen Mienen konnte man den erschütternden Eindruck wahrnehmen, den das Gedicht hervorries. Voß war todtenbleich und saß mit offenem Munde da, Friß Stolberg zuckte alle Augenblicke leise zusammen, Hölth hielt das linke Bein, welches er auf das rechte Knie gelegt hatte, wie seinen letzten Anker sest, Boie drehte beständig schmunzelnd das kleine, silberne Döschen zwischen den Fingern, und dem trefslichen Leisewitz liesen schon nach den ersten Strophen die hellen Thränen über die Wangen.

Bürger kannte seine Herzen und mit geheimem Vergnügen beobachtete er während bes Lesens die Wirkung, welche das Gedicht auf seine Zuhörer machte. Er konnte es jedoch nicht über sich gewinnen, sie so ganz mit heiler Gänsehaut davon kommen zu lassen. Bei der Stelle:

"Rasch auf ein eisern Gitterthor Gings mit verhängtem Zügel, Mit schwanker Gert' ein Schlag davor Zersprengte Schloß und Riegel"

schlug er plöglich mit seiner Reitgerte an die Thüre des Zimmers und der jüngere Stolberg sprang mit einem lauten Schrei des Entsetzens vom Stuhle auf, während Hölth erschrocken sein langes Bein polternd niederfallen ließ.

Ohne sich badurch stören zu lassen, las Bürger bis zu Ende, und als er nach den Worten:

## "Gott fei ber Seele gnabig!"

das Manuscript zusammenlegte und mit einem lächelnden: Nun, was sagen die Herren? sich in dem Kreise umschaute, fand er lange nur in ihren tiefen Seufzern eine Antwort. Boie schloß ihn stumm in die Arme, Stolberg sagte tiefathmend:

Ich weiß nicht, Bürger, ob ich Ihnen für dieses Gedicht banken soll? Gott im himmel, wie kann man nur so Gräßliches dichten! Mit Ihrer Lenore will ich den verstocktesten Sünder zur Reue und Rührung bewegen und er soll weich werden wie ein Kind, wenn ich sie ihm vorlese.

Bog fprach mit Begeisterung:

Ich weiß nicht, was Klopstock sagen würde, wenn er eben bei uns wäre, aber das weiß ich, daß die Lenore ein Gedicht ist, das keinem andern zu weichen braucht. Nicht Shakespeare und nicht Aeschylus in ihren mächtigsten Tönen haben mich so tief erschüttert und diese Empfindung des Schauerlichen und Erhabenen in mir hervorgerusen, wie Ihre Lenore. Ich möchte den Eindruck dieses Gedichtes demjenigen vergleichen, den eine schöne poetische Volkssage auf uns ausübt. Auch hier ist es weniger der romantische Zauber, das Abenteuerliche und Fans

tastische, als vielmehr der schlichte unerschütterliche Glaube, der sich durch Jahrhunderte fortpslanzt und sie immer frisch und sebendig erhält. Wer diese Lenore hört, sei's nun zum erstenmal oder zum zwanzigstenmal, wird sie stets wie eine alte Erinnerung in sich ausnehmen, wie ein Erlebniß, das plöglich wieder nach langen, langen Jahren in ihm auftaucht und wie ein Echo aus entschwundenen Zeiten in seinem Inneren widerhallt!

Damit sprechen Sie der Lenore das Prognostikon der Un= sterblichfeit aus, fagte Boie. Denn alles Große und Schöne in der Runft und Poefie muß diefes unerfagliche Gefühl einer dunklen Erinnerung in uns erweden, daß uns bei feinem Un= schauen zu Muthe ist, als sei es nur eine schöne verlorene Mythe unseres Bergens, die uns der Genius des Dichters in ihrer alten, herrlichen Glorie gurudführe. Das Gedicht, das Runftwerk, welches fo unfer Gemuth rührt und ein altes berlorenes Leben in verjungter iconer Form uns wiedergibt, muß irgendwo in unserm Inneren einem verwandten Wesen begegnen, es enthüllen und ihm aus feinen bunklen Uhnungen jum lichten Bewußtsein verhelfen. Und das versteht, wie fein Underer, der Mann dort, der mir meinen guten Wein trinkt, als fei's eitel Wasser und nicht daran bentt, daß es achter Niersteiner ift, ben mir junaft Lord Medham, mein dankbarer Schüler, aus Worms geschickt hat. Apropos, Burger! Gabe um Gabe, Labe um Labe! rief er lachend, indem er dem Freunde eine neue Flasche hinschob und dagegen das Manuscript der Lenore sehr gewandt und fingerfertig in die Tasche stedte.

Ein lauter Bravoruf der Anwesenden ließ Bürger zu keiner Gegendemonstration kommen. Boie sagte mit vergnügten Bliden, indem er auf den zugeknöpften Oberrock flopfte, hinter welchem er seinen köfklichen Raub sicher geborgen wußte:

Siehst bu, Brüderchen! Diefer Mufenalmanachs-Bein hat

mir schon manches seine Carmen für den diesjährigen Almanach eingetragen, und wer ihn trinkt, ist mir tributpslichtig und muß dafür lepern und singen, nicht, ob er will! Aber das will ich dir gerne gestehen, und ihr Andern dürft es mir nicht übel nehmen, für diese Lenore gab' ich die letzte Flasche aus meinem Keller her und sollt' ich auch nie wieder eine Dichterkehle laben und zur Sangeslust stimmen dürfen! — Das ist der Wein des Lebens, den ich binnen vier Wochen dem deutschen Volk fredenze, daß es sich daran berauschen soll bis in die spätesten Zeiten, daß es bekennen soll: War auch der Boie nur ein sehr mittels mäßiger Dichter, so war er doch ein excellenter Musenalmanachssperausgeber, und die Lenore erschien zum erstenmal in seinem Musenalmanach!

So nimm fie hin, versette Burger und drudte bem maderen Freunde herzlich die Sand.

Jest gab es einen Unblid, ber, fo oft er auch ichon ba gemesen, doch immer wieder von Neuem belacht und beflaticht wurde. Der gute linkische Hölty "freute fich" nämlich, bas heißt, er fprang ploglich wie beseffen vom Stuhle auf, drehte fich mehreremale und zwar so schnell, als es ihm feine unbehülf= liche lange Figur erlauben wollte, auf dem rechten Stiefelabsak berum, wobei er jubelnd in die Sande flatichte und ein über's andremal ausrief: Ich freue mich! Ich freue mich! - Aber jo plötlich und unerwartet diefer eigenthümliche Ausbruch feines Bergnügens gewöhnlich zu kommen pflegte, jo ichnell verschwand er auch wieder; das Antlig, welches noch eben in Seiterfeit und Entzüden gestrahlt hatte, wurde mit einmal ernft, feine Miene nahm wieder den früheren ichlaffen Augbrud einer unüberwind= lichen Judoleng an, schwerfällig fant ber eben noch fo bewegliche, elastische Rörber, als hätte er die Balance verloren, zusammen, als fei Richts in ber Welt mehr im Stande, Diefen gebudten hellblauäugigen Gesellen wieder aus seinem träumerischen Gleichs muth emporzureißen.

Aber heute, wo zum erstenmal die Lenore in seiner Seele widerhalte, war auch Hölty alles lebendigen Geistes voll, seine eingesallenen Wangen rötheten sich, Stirn und Augen glänzten in schwärmerischer Freude und sein ganzes Wesen war Enthussiasmus.

Auch ihn brängte es, ben Dichter ber Lenore zu ehren, bis zum Rande füllte er bas Glas, erhob sich bann und sprach:

Freunde in Apoll! Es ift ausgemacht, daß wir gegen diesen da weder in corpore, noch solo auffommen können. Mit Recht nennt er sich den Balladen-Adler, und es bleibt uns nichts übrig, als mit ben Spagen ju zwitschern und mit ben Finken zu trillern. Ich für meinen Theil bin es zufrieden und freue mich im Voraus des Ruhmes, den fein herrliches Gedicht ihm aus allen Zonen der Welt zuführen wird. Die Lenore ift das Röftlichste, das Ausgezeichnetste, mas bis jett die deutsche Volkspoesie aufzumeisen hat; ja, ich zweifle selbst, ob die altenglischen und spanischen Balladen mit ihr den Vergleich auß= halten. Doch heute feine Rritit! Waren wir die Erften, welche die Lenore zu hören bekamen, jo wollen wir auch die Ersten fein, die ihrem Dichter die verdiente Ehre gollen. Erhebt euch also jum Zeichen, daß ihr mir beistimmet und lagt uns, wie jungft auf Rlopftod's, fo heute auf das Wohl des unfterblichen Dichters der Lenore "in Schweigen und Andacht" die Glafer lebren.

Alle Mitglieder des Hainbundes standen ehrerbietig auf, und wenn auch die Scene die nun folgte, Manchem äußerlich und gesucht erscheinen mag, für die schwärmerische Jugend, in deren Kreis wir uns befinden, war sie von hoher Bedeutung und galt dem, welchem diese Auszeichnung zu Theil wurde, für

ben größten Ehrengrad, ben ber Hainbund austheilen konnte. Ein jeder Bündner ergriff nämlich das volle Glas, und in der Reihenfolge, wie sie das Bundesgeset bestimmte, schüttete Jeder von dem Wein auf den Boden, nannte dabei den Namen des Gefeierten und leerte dann langsam das Glas.

Nur Klopstock und Herber war bis jetzt diese Auszeichnung zu Theil geworden, selbst den Versasser des Götz von Berlichingen hatte man nicht in "Schweigen und Andacht" geehrt und heute war es zum erstenmal, daß der Hainbund sich einstimmig erhob, um Einen aus seiner Mitte, und zwar grade denzenigen, der diese Formalitäten am wenigsten anerkennen wollte, also zu ehren und auszuzeichnen. Da die Ceremonie vorüber war, stürzten Stolberg und Voß an Bürgers Brust und umarmten ihn unter lautem Weinen; nachdem die Uebrigen unter mehr oder minder hervortretendem Ungestüm ihrem Beispiel gesolgt waren, umarmten sie sich untereinander und gesobten sich Freundschaft bis in den Tod.

Bürger befand sich wie in einem Taumel in dieser allgemeinen Aufregung und Gefühlsüberschwenglichkeit, es sauste ihm vor den Ohren und seine Sinne schwindelten, als er sich so plöglich zum Gegenstand einer fast abgöttischen Verehrung gemacht sah, und mit Recht fürchtete er noch weitere Excentricitäten. Er dachte deßhalb an den Kückweg, da es schon spät am Abend war; aber kaum hatte er seine Absicht merken lassen, als Boß, indem er ihm neuerdings den Bruderkuß gab, ausrief: Wir begleiten dich alle dis an die Bundeseiche!

Dieser Vorschlag fand allgemeinen Beifall, man rüftete sich zum Aufbruch, nahm den heimkehrenden Dichter in die Mitte und zog singend und jubelnd in die monderhellte Nacht hinaus.

Dicht am Walbe, durch den der Fußpfad nach Wölmers- D. Muller's Ausgewählte Schriften. III.

4

hausen sührte, stand auf einer Trift die Bundeseiche: unter ihr hatte der Hainbund seine germanischsten Stunden verlebt und ihr heiliges Laub mußte schon manchen Schwindelsopf befränzen. Unter der Bundeseiche, dem heiligen Symbol des Vaterlandes, tanzten die Jünglinge laubbefränzt in stiller Mitternacht, stimmten Bardenchöre an, oder sangen ihre patriotischen Lieder. Hier wurden die neuen Mitglieder in die Mysterien des Hainbundes ausgenommen, hier empfingen sie die Weihen der Poesie, der Freundschaft und der Vaterlandsliebe, hier mußten sie Haßschwören den Franzosen, Haß dem Sittenverderber Wieland, und die Fama behauptet sogar, daß sie hier in Värenhäuten dem Wodan-Klopstock einen schwarzen Vock geopfert hätten.

Als die Hainbündner in der Nähe ihrer Eiche angelangt waren, standen sie still und Boie, als Präsident des Bundes, trat vor, indem er dreimal mit seierlicher Stimme ausries: Wir nahen! Wir nahen! Wir nahen!

Dann traten Alle schweigend, mit entblößten Häuptern unter den weitgeästeten Baum und Esmarch, als der Jüngste im Bunde, sprengte, rings den Stamm umwandelnd, Wein auf seine Wurzeln. Dann fragte Voß bei Boie an, ob er einen Zweig abbrechen dürse sur die Stirne eines deutschen Dichters? Er erhielt die Genehmigung und, von mehreren Brüdern in die Höhe gehoben, brach er einen Zweig ab, mit dem er Bürger's Haupt bekränzen wollte. Aber als er ihn beim Namen ries, war er verschwunden, und Niemand wußte, wohin er gekommen. Man rief ihn nach allen Seiten, umsonst! Er hatte die Dunkelsheit der Nacht benußt und war auf und davon gegangen. Mehrere Stimmen sprachen sich mißbilligend über diese heimliche Entsernung ohne Gruß und Abschied aus, Boß erblickte darin sogar eine Kränkung für den Hainbund, während andere Bürgern vertheidigten, seine Bescheidenheit in Anschlag brachten und dars

auf drangen, ihm das Bundeslied nachzusingen und ihm den für ihn bestimmten Eichenzweig nach Wölmershausen zu schieden. Dieser Vorschlag wurde nach kurzen Debatten angenommen, und in seierlichen Tönen schallte das Bundeslied der Brüder dem geslüchteten Sänger durch die stille Nacht in den Wald nach.

Nun war er allein, und aus der noch eben so belebten Umgebung trat er mit einmal in die Stille des nachtdurchdämmerten Waldes und sein von den verschiedenartigen Eindrücken des heutigen Abends erregtes Gemüth, das sich schon lange dieses tumultarischen Lebens entwöhnt hatte, kehrte, je weiter er vorwärts schritt, zu einer ruhigen gleichmäßigen Stimmung zurück. Bald lag Waldesrauschen und Bergesdröhnen zwischen ihm und den Freunden, aus deren Mitte er sich so eilig fortsgestohlen hatte.

Eben schritt er auf steinigem Pfade den Berg hinau, als der Gesang des Bundesliedes zu ihm herübertönte; und wie das heilige Lied der Brahminen, wenn sie in stiller Nacht an dem Ganges beten, schallten die seierlichen Töne des Bardenliedes wie auf den dunkeln Schwingen der Nacht herüber getragen, durch das Schweigen der Einsamkeit und verloren sich gleich einem sernen Choral im Rauschen der Wälder.

Bürger hielt seinen Schritt an, und an einen Baumstamm gelehnt, lauschte er dem Gesange der Freunde, der ihn gleich Stimmen seiner Jugend an eine Zeit gemahnte, wo fein Herz noch nichts von jenen Kämpfen und Leiden ahnte, die sein inneres Leben neuerdings heimsuchten. Er wurde weich und Thränen der Rührung füllten sein Auge. Er breitete die Arme aus, als

wolle er den Gruß der Freunde an seine Brust drücken und bald stimmte er leise in das Lied ein, das er so oft mitgesungen hatte.

Als es zu Ende und mit dem Echo in den Waldgründen der letzte Ton davon erstorben war, stand er noch lange an den Baum gesehnt und dachte nicht an das Weitergehen. Die Träume seiner Vergangenheit, in die der Gesang der Freunde ihn einzgewiegt hatte, gestalteten sich allmälig zu Bilbern einer glückslichen Zukunst und der Ruhm dieses Tages wurde ihm die Bürgschaft seiner freudigsten Hossungen. Gottvolles Vertrauen auf seinen Genius erfüllte sein Herz. Der Muth des Helben überkam den Sänger, und die Begeisterung seiner Jugend zünsbete in seiner Seele alle Kerzen und Liebesslammen der alten Trunkenheit und Inbrunst an. Weit und frei dehnte das unssterbliche Gefühl ihm die Brust, der Glaube an seinen Geist hatte wieder einen Ankergrund gefunden und die Palmen seiner Hossung grünten, die Sterne seiner Sehnsucht leuchteten ihm wieder.

Als habe die Natur wieder einmal ein Dichterherz gefunden, dem sie ihr geheimstes Walten und Wesen offenbaren und in dem sie in ihren tiefsten Accorden widerhallen konnte, sing es an, durch den stillen Wald zu slüstern und zu tönen, wie die Stimmen eines Lebens, das auf dieser Erde geschäftig war, noch ehe das menschliche Ohr es belauschte, noch ehe das Herz mit seinen Leiden und Freuden dazwischen pochte und sein seliges Walten und Schaffen störte. Wie ein seiser Schauer zog es durch die Wipfel der Bäume, regte es sich in den Büschen. Aus dem Waldthal herauf schluchzte der Bach nach der Quelle, die zwischen den Moosfelsen hervorrieselte und ihr kühles Leben dem keuschen Mondstrahl vermählte, der sich zitternd auf dem schwankenden Farrenkraut wiegte. Und was in der Nähe nur ein leises geister=

haftes Regen, wurde in der Ferne zum imposanten Dröhnen, wie es im hohen Dome dem Eintretenden entgegenhallt.

Der Flug eines Nachtvogels, der jetzt mit tonlosen Schwingen durch die Aeste strich, weckte Bürger aus seinen Träumen auf, er ergriff den Wanderstab und schritt vorwärts durch das raschelnde Laub. Zur Rechten im Thalgrund funkelte zauberisches Mondslänzen, das dann und wann zwischen den Baumstämmen durchschimmerte, während links der Wald in schwarzen Massen bergan stieg zu den Ruinen der Burgen, in denen die Kobolde und bösen Geister der Umgegend hausten.

Es war eine entzückende Sommernacht, der ganze Aether ein einziger tiefblauer Hauch, und die Luft so rein und durchssichtig, daß selbst das Sternengold in ihrem Glanze zu zersschmelzen schien und nur hie und da einen Strahl ausschickte, um die stille Erde in ihrem holden Geheimniß zu belauschen. Aber wie mit silbernen Fäden wob die Dämmerung ihren neisdischen Schleier um die Träume der schlummernden Erde und nur die keusche Luna durfte die Gesilbe des Friedens und der Ruhe betreten.

Jest neigte sich ber Pfad bergab, und unser einsamer Wanderer bog in ein Thal ein, aus welchem ber erquickende Harzduft dunkler Fichtengruppen ihm entgegenströmte. Hier lichtete sich zu beiden Seiten der Wald, schob sich zu einer weiten Perspektive auseinander und man hatte bei Tage eine reizende Aussicht in die ebene Landschaft.

Bürger, der bis jetzt rüftig vorgeschritten war und mit den wechselnden Träumen und Bilbern seines Innern gleichen Schritt gehalten hatte, schaute vollen Herzens empor und fand zu seiner Verwunderung, daß er in der fürzesten Zeit einen ziemlich langen Weg zurückgelegt hatte. Ein fühler Lufthauch strich ihm über die heißen Wangen; er wischte sich den Schweiß von der Stirne

und wandelte langsam das Thal entlang auf dem weichen, elastischen Pfad der Waldwiesen, an deren Saume mehrere Nebe friedlich weideten.

Wenn jett Molly bei mir war'! bachte er, als es ihm, inbem er ben Blid ein wenig rudwarts wandte, vorkam, wie wenn eine dunkle Luftgestalt wenige Schritte von ihm entsernt an den Weidenbäumen hingleite, die dort unten am Uferrand bes kleinen Waldwassers standen.

Es war ebenso wenig Furcht als Muth, was ihn bestimmte, noch eine Weile stehen zu bleiben und unverwandten Blickes nach der Richtung zu spähen, wo er die Lustgestalt gesehen hatte. Es standen hier herum viele Weidenbäume, während sich in der Niederung zwischen Erlengebüsch ein kleines Wasser durchwand, das mit seinem melancholischen, monotonen Geplätscher das Schweigen der Einsamkeit, anstatt es zu stören, noch schweigsamer machte. Der Ort hatte selbst am Tage eine eigenthümlich schattenhaste und verödete Physiognomie und man erzählte sich von einer Stelle, wo niemals Gras wachse und allnächtlich ein wolksicher Flammendunst aus dem Boden aussteige, nach dem Wasser hingleite und sich in ihm, wiewohl vergebens, zu löschen strebe.

Auch Bürger kannte die bezeichnete Stelle in der Niederung unter den alten Weiden; aber noch niemals hatte er jenes Phä= nomen beobachtet, so oft er auch schon in stiller Nacht hier geweilt und sich an dem schauerlichen Orte wohlbefunden hatte.

Heute follte auch er sein Theil Sput zu erleben befommen. Denn ploglich sah er, wie es sich langsam hinter ben Bufchen

hin= und herbewegte, und bald erkannte er in dem dämmernden Zweifel des Mondlichtes eine weibliche Gestalt, die mit gerungenen Händen auf= und niederwandelte und manchmal einen leisen Jammerton ausstieß, der mit dem Seufzen des Baches und dem Flüstern in den grauen Weiden zu verschmelzen schien.

Dann band fie die Schurze ab, breitete fie über ben Boben aus, und indem fie fich barauf niedersette, begann fie mit leifer Stimme eins jener rührenden Lieder zu fingen, wie das Bolf fie dichtet, componirt, und in ihnen zu Lust und Leid in froben und trüben Stunden ben poetischen Ausdruck seiner Befühle findet. Blöklich glaubte Burger in dem wehmuthigen Befang bie Stimme jener nächtlichen Sangerin wieber zu erkennen, welche ihm jüngst ben Grundton zu seiner Lenore gegeben hatte. - Er näherte fich ihr mit leisen Schritten bis zu dem Abhange bes Weges, faum mehr zweifelnd, daß es das arme Elsewittchen fei, die Tochter des alten herrichaftlichen Försters Edhart, welcher eine Viertelstunde von hier entfernt im Walde wohnte, allein mit feinem armen Rinde, das feit ungefähr zwei Jahren in stillem Wahnsinn lebte, nachdem fein treulofer Geliebter, ein in der Gegend übel renommirter Landjunker, die reine Waldblume feiner roben Sinnesluft geopfert und fie bann verlaffen hatte.

Bürger kannte die näheren Umstände dieser traurigen Gesichichte aus dem Munde des von Gram und Herzeleid niederzgebeugten Vaters, mit dem er sonst fast allabendlich einige Stunden verplaudert und bessen Bekanntschaft wesentlich dazu beigetragen hatte, ihn auf längere Zeit zum leidenschaftlichen Jäger zu machen. Neuerdings aber war es, wie wir gesiehen haben, der Buchonkel, der regelmäßig jeden Abend die Försterwohnung besuchte, ja bald war er dort nächst dem Vater der einzige Mensch, welchen das arme Elsewitten nicht fürchtete und dessen Nähe sogar wohlthätig und tröstend auf die Seelens

tranke wirkte, während seinerseits auch der Buchonkel in ihrer Gegenwart von all' den närrischen und dämonischen Ideen zurückfam, die anderswo in seinem Kopfe spukten. Es war ein rührendes, inniges Einverständniß zwischen diesen beiden, den Sphären des Lebens und dem gewöhnlichen Gange der Dinge so weit entrückten Seesen, eine Art von Hellschung, womit sie, denen sich sonst Alles verdunkelte oder in barocken und phanstastischen Gestalten und Fantomen zeigte, Eins das Andere verstanden, ergänzten und in ihrer eigensten, nur ihnen allein versständlichen Sprache auslegten.

Und je mehr das junge Kind über das alte Gewalt bekam, je tiefer die Welt seines, in unheilbarem Weh verglühenden Herzens in das vom letzten Abendroth des Bewußtseins beleuchtete Leben des guten Buchonkels hineinragte, um so lichter lösten sich die dunkeln Hieroglyphen seines Geistes, und mancher goldene Stern einer längstversorenen Erinnerung tauchte noch einmal in altem seligem Geheimniß aus der Nacht seines Gemüthes empor. Da war es kein Gram mehr um Molly, kein Grimm gegen Bürger, was das ehrliche Herz bedrängte und erbitterte, diese Leiden und Sorgen waren dann überwunden, und nur das wehs volle Leben des schönen Försterkindes fand dann noch ein Echo in seiner Seele.

Kehren wir nun zu Bürger zurück, der noch immer auf= merksam dem Gesange Elsewittchens lauschte, wie sie in rührender Beise um die verlorene Liebe klagt und sich ein Kränzlein wünscht von Rosmarin und weißen Rosen.

> "Das hab' ich wohl erfahren In meinen jungen Jahren"

ichloß das Trauerlied eines gebrochenen Herzens, worauf sie von der Erde aufstand und mit emporgestrecktem Halse in der Rich= tung nach Wölmershausen spähte. In der That kam jest Be= mand von dort des Weges her und Bürger erfannte zu seinem Erstaunen in dem Räherkommenden den Buchonkel.

Ein seltsames Rendezvous! sagte er sich, als Elsewittchen beim Anblick des alten Freundes, den sie erwartet zu haben schien, fröhlich in die Hände klatschte und ihm entgegeneilte. Dann führte sie ihn nach dem Plate, wo sie seither gesessen hatte, und so viel Bürger aus der Entsernung beobachten konnte, ließ sich Buchonkel auf einem Feldstein nieder und setzte sich die Königskrone auf's Haupt, während Elsewittchen nesen ihm auf der Erde niederkauerte und den Kopf wider sein Knie lehnte.

Zwar konnte Bürger kein Wort von Dem verstehen, was sie mit einander sprachen, doch unterschied er deutlich, daß es hauptsächlich das Mädchen war, welches das Wort führte.

Die geheimnisvolle Unterredung dauerte fehr lange und endete damit, daß Elsewitten aufftand und nach ber Musit einer großen Maultrommel, welches Inftrument ber Buchonkel in früheren Zeiten meisterhaft au spielen verftand, au tangen bebegann. Anfangs zwar war es weniger ein Tang, als vielmehr ein nach dem Takte der Maultrommel abgemeffenes, pantomimiiches Sin= und Berichreiten, wobei fie ihr Antlig dem Buchontel juwandte, bis allmälig die Bewegungen schneller, die anmuthigen Bantomimen leidenschaftlicher wurden und zulet in wilde, frampf= hafte Sprünge und Verzerrungen ausarteten. Der Tang wurde jur Rrantheit, und wie eine vom Thyrsusstabe des Gottes berührte trunkene Manade sprang fie in unfinniger Lust mit aufgelöften Saaren, den Ropf in den Naden gurudgeworfen und mit schlaff am Rörper herabhängenden Armen unter den Weiden= bäumen bin, mährend Buchonkel der Maultrommel immer un= beimlichere, bamonischere Tone entlockte, bis endlich bas geplagte Geschöpf ber übermenschlichen Anstrengung erlag und mit einem

leisen Schrei bewußtlos zu seinen Füßen niedersant. Der Alte aber ichien sich nicht im mindesten um ihren hülflosen Zustand zu bekummern und maultrommelte fort, wie in den unbeimlichen Bauber feiner eigenen Musif verstridt. Er murde vielleicht, wer weiß wie lange noch, feine Birtuosität bewiesen haben, wenn es Bürger, ber fich nach und nach von feinem Staunen erholte, nicht gedrängt hätte, dem ungludlichen Madchen, das noch immer regungsloß ausgestredt auf ber Erbe lag, ju Bulfe ju eilen. Er ging baber leise den Abhang bes Weges herunter und trat hinter dem Ruden des Alten, von Beiden unbemerft, naber. Jett schaute er über einen Erlenbusch, ber ihn noch von ber Stätte trennte, wo Buchontel faß, nach Elsewittchen hinunter. Sie lag auf bem Ruden, bas marmorbleiche Antlit bem himmel zugekehrt, der es mit seinem Sternenlicht überschimmerte. Ihre Augen waren weit und ftarr geöffnet, aber um ihre Lippen spielte ein feliges, ruhevolles Lächeln und die foneeweißen Sande waren wie zum Gebet auf dem jungen Bufen gufammengefalten.

Bürger, der nach dem vorhergegangenen Auftritt einen ganz anderen Anblick erwartet hatte, glaubte einen Engel zu sehen, den der Donner des strasenden Himmels zerschmettert und an seinem seligen Leben gebrochen auf die Erde geworfen hat. Keine Regung war in diesem Bilde leidvoller Anmuth wahrzunehmen, und selbst das Lächeln, welches ihre Miene verklärte, schien nur Marmorglanz.

Und drüberhin flüsterten die Weiden, murmelte der Bach, tonten die melancholischen Stahlschwingungen der Maultrommel.

Mit einem Schritt war Bürger geräuschlos hinter bem Busch hervorgetreten und sein Schatten glitt über Elsewittchens Antlit.

Da hielt Buchonkel plötlich mit feiner Musit inne, wandte

langsam, fast zögernd das Gesicht nach der Seite, von wo der Schatten gekommen war — und vor Schrecken siel ihm die Krone vom Haupt, als er Bürger's ansichtig wurde.

Was machen Sie hier mit dem Mädchen? fragte dieser, indem er ihn fraftig am Arm faßte und den ganz außer Faffung Gerathenen auf seinen Sie zurudbrückte.

Da — ba — das ist mein Kind, mein liebes Tobtenkind! stotterte der Alte schwerathmend, als er endlich wieder der Sprache mächtig war. Hab's nur ein wenig in den Schlaf gesungen, weil es müde war und gerne sterben möcht', fügte er mit zitzternder Stimme hinzu und suchte ihn abzuhalten, näher zu treten.

Aber schon hatte Elsewittchen das Haupt lauschend in die Höhe gerichtet, und als sie einen Dritten auf dem Plate sah, erwachte sie ganz aus ihrem traumähnlichen Zustand, erhob sich ängstlich von der Erde und wollte entfliehen, indem sie den Alten mit sich fortzuziehen suchte.

Bleibe, mein Rind, sagte Burger und hielt sie fanft zurud. Dein Bater hat mich bergeschickt, um bich nach Saufe zu führen.

Mit irren, scheuen Bliden betrachtete sie ihn eine Weile und suchte sich bann von ihm loszuarbeiten.

Rühre fie nicht an, Unreiner! rief jett Buchonkel mit brobend gebietender Stimme und Bürger fah eine wilde Buth in feinen Augen aufbligen.

Mit einem Sate war der Alte vom Steine aufgesprungen, riß Elsewittchen aus seinen Armen und schlug ihm dabei unverssehens mit der Faust so wüthend in's Auge, daß ihm die Funken heraussprühten.

hüte dich vor dem! hüte dich vor dem! rief er mit einem Gelächter, das Bürgern das Blut vor Entsehen ftoden machte. Dieser Mensch weiß, wie man Spott und Frevel treibt mit dem heiligften und bennoch sein Priefter bleibt, wie man Engel aus

ihrem Paradiese lockt, ihre Unschuld mordet und obendrein die verruchte That in hochpoetische Verse bringt und damit um den eitlen Ruhm des Dichters buhlt!

Bürger wollte seinen Ohren nicht trauen. In diesem Vorwurf des kindischen Ontels lag für den Angeklagten mehr Sinn und Wahrheit, als Jener vielleicht selbst ahnen mochte, und unser Dichter wußte nicht, worin mehr Ironie sei, in den Worten des Buchonkels, oder in dem Umstand, daß gerade der alte Pappens beckel-König von Korsika ihm diese Wahrheit so eindringlich zu Gemüth führen durfte.

Das icharfe, mißtrauische Auge bes alten Spähers hatte ihn diesmal auf einem Zerwürfniß feiner innerften Natur, auf einem Widerspruch seines Beiftes ertappt, den er fich feither nur mit den dunklen Augen des Humors anzuschauen gewagt hatte. Es lag etwas bämonisch Frembartiges in bem psychologischen Scharfblick ober Taftfinn bes alten Buchonkels, und fast fühlte sich Burger versucht, ihm seine Brutusmaste vom Gesicht zu ziehen. Zum erstenmal trat ihm ber Gegenfat feines wirklichen Lebens zu Dem, mas er bichterisch erlebt und empfunden hatte, entgegen, und feine Thaten, fein fouldvolles Bewußtsein brangten fich mit ihrer nüchternften Wahrheit und Geltendmachung in die ideale Welt seiner Poesie. Wie er vor Monden auf dem Wölmershäuser Friedhof durch die dunngewobene Grabesdecke die Leichen geschaut hatte, so blidte er jett in die Todtengrüfte seines Bufens, wo fie alle ichlummerten, die erftorbenen Blüthen feines Lebens, die hochheiligen Träume feiner Jugend, die ftillen, schönen Erinnerungen, und Nichts war ihm geblieben, als ein erlogenes Blud in erlogenem Befit, in erlogener Fantafie.

Er ließ es unter diesen Betrachtungen ohne Widerspruch geschehen, daß der Alte mit Elsewittchen sich hastig entsernte und ben Weg in der Richtung nach dem Walde verfolgte. Fast lächelte er, da ihm von diesem stolzen Tage des Triumphes, der ihn noch vor wenigen Stunden im unbestreitbaren Besitz unsterblichen Dichterruhmes gesehen hatte, nichts übrig geblieben war, als die goldpapierne Königskrone von Korsika, die Buchonkel unbeachtet auf der Erde hatte liegen lassen. Er hob sie auf und betrachtete sie etwa mit demselben Gesühl, wie Hamlet den Todtenkopf.

Eitles, vergängliches Dasein! So sinken dir die Kronen vom Saupte und die Dornen von der Meffiasftirne! So findet Alles den Weg jum Nichts, und die donnernde Lawine wird jum Schneeballen für ben spielenden Anaben. Bier halt' ich bich nun in den Sanden, du Symbol der höchften irdifchen Macht, du Inbegriff aller menschlichen Hoheit und Größe. — Mich fümmert's nicht, ob du von Gold bift oder von Bappenbedel, ob der Goldschmied dich verfertigte, ober ber Buchbinder bich tleisterte. Das ist alles eins por jenem tieffinnigen Beift ber Beltironie, den wir Schictfal nennen; und ich bewundere ihn in biefer Rrone, wie sie hier verkrumpelt und verschmäht auf ber Erde lag, eben fo fehr, als wenn fie im Wanten ber Weltge= schichte von dem Saupte bes römischen Imperators gefallen ware! - Rein Raifer und fein Rönig hat eine beffere zu verlieren, ja, was diese Rrone noch toftlicher macht, als alle Diademe ber Welt, das ist ihre pappendeckelne Naivetät, der Tieffinn des Weltgeistes in seiner unmittelbarften Auffassung, die historische Idee in ihrer objektivften Anschauung auf Rleifter und Pappen= bedel als ben Grundstoffen alles irbifchen Seins gurudgeführt. - Wahrlich! Mit dieser Krone auf bem Haupt und unter bem Triumphmarich von Buchonkels Maultrommel wollte ich ber Weltgeschichte von Alexander dem Großen an bis auf die neueste Beit unter die Augen treten und von Schlöger's Ratheder herunter ben Beweis magen, daß der Nihilismus feit Abams Apfelbig ber

einzige gesunde Gedanke der Menschheit gewesen und das Weltübel nur da sei, weil die Büchse Pandoras nicht auch von Bappendedel gemacht war.

Bürger war nach biefem Monolog burch Alles, mas er am heutigen Tage und in dieser Nacht erlebt hatte, in jenes Stadium des Humors gerathen, worin es ihn wenig Ueberwindung gekostet hatte, über dem Schicksal einer verlebten Belafappe ben auf Rarthago's Trümmern weinenden Maring zu vergeffen. Er war aber dabei stets so redlich, daß er in seiner Fronie niemals ver= faumte, mit fich felbst den Aufang ju machen, und so besann er fich benn auch heute nicht lange und fette fich getroften Muthes die pappendedelne Rönigsfrone auf das Saupt, fest entschlossen, sie um feinen Dichterlorbeer der Welt zu vertauschen. Alfo mit bem Symbol ber höchsten Majestät betleibet, sette er sich, ben Ropf in beide Bande gestütt, auf ben Stein nieder, den vor ihm Buchoukel eingenommen hatte, und ließ fich von dem murmelnden Bache in jenen glücklichen Zuftand des Gemuthes einluffen, wo das Stillleben der Natur sich in unsere Seele, wie von dieser ausgebend und dabin zurudtehrend, concentrirt und jene füße Magie, aus der einft in wiegenheimlichem Träumen unsere erfte Empfindung auftauchte, das Berg wieder beschleicht; jene Magie eines Rathsels in unfrem Beifte, an dem wir lofen und wieder losen, so lange bieser Beift noch einen Schmerz hat und eine Luft, und zwischen beiden eine Tiefe, die wir Bergeffenheit nennen und in welche wir die Leichen unserer todten Freuden und Leiden verfenten.

Er hatte Vieles erlebt und Vieles war ihm gestorben in bem Traume, aus dem er erft aufwachte, als die Ruble des Morgens über fein Antlit ftrich und in filberduftigen Nebeln bas Geheimniß der Nacht, wie vor dem nahenden Tage flüchtend, an bem Waldesfaum hinwallte. Gin Schauer ermunterte ibn vollends; er stand auf, mehr mude als erquidt von der unge= wöhnlichen Nachtrube auf bem harten Stein, in der unbequemen Lage. Aber bald ftartte und belebte ihn der frische Morgen= buft wieder, durch den die foftliche Sommernacht ihren letten balfamischen Athem hauchte. Schon füßten die Blumen am Rande bes Waffers sich einander wach in dem linden Weben bes Windes, schon summte hier und da ein rüftiger Rafer unter ben Moossteinen hervor, und die Boglein in den Buichen ichuttelten den Than von den Flügeln. Das ift die heilige Frühe des Morgens, wie die Griechen diese Zeit nannten, jene duftige filberdurchwobene Dämmerung, wo am himmel die Sterne erbleichen und es durch die Schöpfung gieht wie der feusche Schauer ber Semele, wenn sie dem nabenden Beliebten ent= gegenharrt.

Bürger nahm sich vor, diese Nacht bis zu ihrem letten Moment zu durchwachen und von der nächsten Höhe den Aufsgang der Sonne zu betrachten. Nachdem er die Arone in einem Busche versteckt hatte, schritt er auf dämmerndem Pfad durch die wallende Saat den Hügel hinan, welcher ihn noch von Wölmersshausen trennte. Plöglich siel ihm ein, daß Molly noch keinen Sonnenausgang in seiner Gesellschaft gesehen und ihn deßhalb schon öfter gebeten hatte, sie einmal mit hinauszunehmen. Er besann sich also nicht lange und eilte so schnell er konnte den Hügel hinunter, durch die Felder des Dorfes auf nächstem Weg seiner Wohnung zu. Er gelangte bald an die Gärten hinter den Häusern, drängte sich, von manchem wachsamen Spiß ange-

bellt, durch die wohlbefannten Luden in ben Gartenheden und fam an die hinterthure feines Baumgartens. Er eilte in ben hof, wo ihm fein treuer hund mit lautem Bellen entgegen= sprang und sich lange nicht beschwichtigen laffen wollte; so geräusch= los als möglich lehnte er die Leiter an das Rebgeländer, welches bis zu Molly's Fenfter hinanlief. Als er fich diefem nabte, entbedte er zu feiner Freude, daß ber eine Flügel geöffnet mar und nur die Gardine ihm den Weg ju versperren suchte. Eben im Begriffe, sie wegzuschieben, fühlt er fich von Innen am Arm ergriffen und erhalt gleichzeitig mit einem fleinen Pantoffel mehre tüchtige Schläge auf die Sand. Er reißt schnell die Gardine weg, Molly steht vor ibm, - fix und fertig jum Sonnenauf= gang. Raum traut er seinen Augen, als er sie fo gerüftet sieht, selbst ber Strobbut ist nicht vergessen. Sie schlingt ben Arm um seinen Sals: Rachtschwärmer bu! schmollt fie unter Ruffen und ergählt ibm, daß die Sorge wegen feines Ausbleibens fie fein Auge habe ichließen laffen. Dann fagte fie:

Schon seit einer Stunde bin ich aus den Federn und überlegte eben, wie ich aus dem Haus kommen solle, um die Sonne aufgehen zu sehen. Dora hat den Schlüffel, durch das Küchensenster kann ich auch nicht steigen, weil die Thüre von Innen verriegelt ist, und so wollte ich eben an dem Rebgeländer herunterklettern, als Phylax bellte und ich dich durch den Garten laufen sah. Run steig' herunter und halte mir die Leiter.

Gesagt, gethan! Sie schwingt sich über die Fensterbrüftung, selbst die Engel auf Josephs himmelsleiter konnten nicht slinker niederklettern, und bald hat er die liebliche Bürde mit ihrem herzklopfen in den Armen und setzt sie wohlbehalten auf die sichere Erde nieder. Dann stellt er die Leiter weg, legt den Phylax an die Kette und Beide wandeln Hand in Hand durch die Gärten des Dorfes hinaus in das Feld.

Schon fing es an im Often zu weben und zu wallen, als sie auf dem Gipfel der Höhe anlangten; immer durchsichtiger wurden die grauen Schleier, welche die Landschaft umzogen und mehr und mehr trat der werdende Tag, seiner Sonne voran, aus der Dämmerung hervor. Die Schatten lösten sich von den einzelnen Gruppen der Umgegend ab, an ihre Stelle traten schon hier und da die freundlichen Farben des Tages, und wie ein blasser Silberstreif flog es manchmal durch die Landschaft, glitt über das wallende Korn, zuckte durch den dampsenden Nebel. Die Wachtel ließ nicht lange auf sich warten, ihr heller Schlag schallte durch's Gesild und weckte die Lerche, die sich wie schlagtrunken in die dunksen Wolfen erhob und den Pfad der Liebenden mit leisen Liedern bestreute.

Bürger erzählte Molly auf bem Wege sein Abenteuer mit Elsewitichen und bem Buchonkel, und sie machte ihm ben Borsichlag, sobald sie ben Sonnenaufgang gesehen hätten, nach ber Försterwohnung zu gehen und Echart ben Vorfall mitzutheilen. Bürger hörte, daß der Buchonkel gar nicht nach Hause gekommen sei, was ihn natürlich beunruhigen und um das Schicksal bes alten Mannes besorgt machen mußte.

Das Alles, fürcht' ich, führt noch zu bösen Häusern, sagte Molly. Seitbem er wieder die Maultrommel spielt, ist eine bebentliche Veränderung in ihm vorgegangen und der arme Mann muß oft recht elend sein. Der Vater, der ihn und seinen unglücklichen Zustand genau kannte, duldete nie das widerliche Instrument und behauptete auf das Bestimmteste, daß diese Musik auf Buchonkels Seele den allerschädlichsten Einsluß übe. Auch konnte man es ihm immer drei Tage zum Voraus anmerken, wenn er die Maultrommmel spielen werde, und so viel Mühe man sich auch gab, ihm keine in den Händen zu lassen, so fand er doch stets auf den Jahrmärkten wieder Gelegenheit, die weg-

genommene zu ersetzen. Einmal kamen wir fogar bahinter, daß er sie in seinen Haarbeutel verstedt hatte.

Bürger fagte:

Jebenfalls wird es rathsam sein, ihn von dem wahnsinnigen Mädchen zu entfernen, es wäre nicht unmöglich, daß ihre Krantsheit ihn ansteckte; sein unheimlicher Zug nach der Försterwohnung macht wenigstens diese Befürchtung nicht grundlos.

Ich denke oft mit Schrecken daran, daß ich die meiste Schuld an seinem gegenwärtigen Zustand trage, versetzte Molly. Es wäre gewiß nicht so weit mit ihm gekommen, wenn ich ihm immer meine ungetheilte Liebe hätte zuwenden können. So aber sah er sich plöglich von mir vernachlässigt, und in jener Zeit, wo ich keinen anderen Gedanken mehr hatte, als dich, begann auch seine Traurigkeit. Und jett ist er mein strasender Engel —

Vor dem ich mein süßes Leben schütze und sollt' er es gleich verfolgen bis in den hochheiligen himmel hinein, sagte Bürger und umarmte sie zärtlich. Du und ich — wir sind stark und fürchten nur jene Götter, die neiden, nicht jene, die strafen.

Ja, wenn du bei mir bift, versette Molly und schmiegte sich mit ihrer ganzen Innigkeit an ihn. Und siehst du, Bürger, suhr sie dann getröstet fort, das ist das Einzige, worüber ich nicht nachdenken mag. Seit ich den Vater sterben sah, weiß ich, was Tod ist, und darum zittre ich oft in deinen Armen und dein Kuß sällt mir wie Eis in die Seele. O! Wenn du mir stirbst, wenn du von mir gehst, nur eine Sekunde früher, als ich dir solgen kann — meine Seele würde in Atome versliegen und durch die ganze Unendlichkeit dich suchen.

Bürger fagte lächelnd:

Wir sind herausgeschritten, um die Sonne aufgeben zu seben und du redest vom Sterben; ich wollte dich ihr zeigen, wollte prablen: Sonne, die ist mein, beleuchte sie mir einmal,

ob du noch in ihrem Wesen was entdeckest, das mich nicht liebt — und nun schwärmst du vom Tode! — Das ift arg, Molly!

Freilich! antwortete fie und schüttelte mit Lachen den letten Ueberrest der muthlosen Reflexionen ab, welche ihr eine schlaflose Nacht bereitet hatten. Freilich! Zumal es heute ein Jahr ift, wo du zum erstenmal nach Nieded famst und ich beinen biden Mund so possierlich fand, daß ich mir's im Leben nicht hatte träumen laffen, dieser häßliche Mund werbe mich noch einmal tuffen. Ach, tomm' nur, daß ich ihn mit Ruffen bedecke, fonft gefällst du mir nicht! Und weißt du auch noch, was du zu mir fagtest, als ich dir aus unserem Ziehbrunnen Waffer bolte? fuhr sie fort, nachdem sie den häßlichen Mund unfichtbar gemacht hatte. Gib Acht, daß du nicht hineinfällst! riefst du erichroden, da ich mich über ben fteinernen Rand des Brunnens beugte und ben Rrug heraufzog. Fast war' ich vor Scham wirklich hineingefallen, als bu mich duztest. Rein Berr fagte mehr Du zu mir, und nur du allein behandelteft mich noch wie ein Rind! Ich hab' bir's auch lange nachgetragen, bis ich mich endlich daran gewöhnte und bein Du fo lieb hatte, als alle Sie's der Welt.

Also ein Jahr — macht dreihundert fünfundsechzig Tage, sagte Bürger und wurde nachdenkend. Das sind viele — viele Sekunden, von denen sich mir manche zu Ewigkeiten ausdehnte. Und eine, Molly — eine war darunter, die ich dir nicht vergessen kann und die in meinem Leben widerhallt, so oft ich eine Glocke höre.

Das war an beinem Hochzeitstage in der Gartenlaube zu Niedeck, wohin ich dir die Weste brachte, erwiderte sie zögernd, setzte sich auf einen Stein, und riß hastig das Gras aus der Erde. Er ließ sich neben ihr auf den Boden nieder, seine Blick begegneten den ihrigen, es lag etwas darin, was ihn bald die

seinen wieder senken machte. Ja, es durfte ihn strafen, dieses schöne Auge mit dem bligenden Strahl in dem milden Glanze, und es strafte ihn lange, selbst als schon die versöhnende Hand auf seiner Stirne lag und ihm die Locken und die rothe Glut von den Schläfen strich.

Damit komme mir nicht wieder, Burger, sagte fie nach einer langen Pause, und durch den Ernst ihrer Miene ging jenes hoheitsvolle Lächeln einer gekränkten Seele, jenes Lächeln, mit welchem der Maler das Antlih der sterbenden Lucretia verklärt.

Nicht wieder, hörst du, Bürger? wiederholte sie bittend; sonst sag' ich dir, daß ich auf meine Liebe so stolz bin, als du auf die beine, daß ich es war, die bei dem Klange der Glocke sich an deine Brust warf, und daß du — du mich gehen ließest.

Nein, du liefest! rief Bürger, und dieser Einwand, so ernst= haft und eifrig er auch gemeint war, kam Beiden doch so komisch und unerwartet, daß sie zu gleicher Zeit in ein lautes Gelächter ausbrachen. Molly wollte zwar ärgerlich werden und es ihm bestreiten, daß sie damals aus der Laube gelausen sei, aber Bürger ließ sie nicht wieder zu Worte kommen und sand nun auch seinerseits ihren Mund so häßlich, daß er ihn mit Küssen über und über bedecken mußte.

In der That, der Sonnenaufgang war prachtvoll und es verlohnte sich schon der frühen Wanderung auf die Höhe. — So tritt der Priester mit der goldnen Monstranz vor den dustzumwallten Altar, wie jest über dem dunklen Buchwald aus Purpurdünsten die Sonne emporstieg und das Symbol alles Lebens und Lichtes der Erde zur Anbetung vorhielt. Wie ein Schauer vor dem Allerheiligsten ging es durch die Natur, und in tiesen Zügen der Erquickung trank sie aus dem morgenrothen Kelch des Lichtes neues, verjüngtes Leben. Und in Busch und

Sain, auf bem Feld, in ben Wolfen tonte das alte Memnonlied der Sehnsucht, lodte fich die Liebe. Der Bach in feinem Sturze glitt im Wiederschein bes Morgenroths wie geschmolzenes Gold an dem Berge nieder in das frische, thauduftige Wiesengrun, felbst an den Felfen gegenüber ichien es lange wie ein leifer Carmoifinhauch festzuhängen, mahrend ber Wald bampfte und die in seine Thalgrunde und Beraschluchten geflüchtete Nacht bem leuchtenden Simmel als wallendes, tiefblaues Gewölf auslieferte, das fich umfonft ftraubend in feinen Wipfeln feftzuhalten fuchte. Ueber das hohe Korn, das der Landichaft den Anblick eines grünen, in weichen magischen Wellen auf= und nieder= wogenden See's verlieh, hupfte in taufend bligenden Strahlen und Funten der junge Tag wie neugierig nach ber Höhe, wo Bürger und Molly fagen, Beibe fo wenig mehr an ben erften und eigentlichen 3wed ihres hierfeins bentend, bag bie Sonne icon längst ben Burpur bes Morgens abgestreift hatte, als bie Liebenden noch ihrem Aufgange entgegenharrten.

Molly war es zuerst, die das Gesicht nach Osten wandte und mit dem Ausrus: Die Sonne ist da! vom Boden aufsprang.

Bu spät! sagte Bürger lachend und trat an ihre Seite, indem er seinen Arm um ihre schlanke Gestalt legte und sie an sich 20a.

Molly versette:

Seither hab' ich die Sonne immer nur verschlafen, heute aber haben wir sie in Wahrheit verwacht.

Das ist eine alte Erfahrung, liebes Kind, sagte Bürger lächelnd. Gerade was wir am eifrigsten betreiben und wozu wir lange vorher die lebhastesten Borkehrungen treffen, überrascht uns oft am plöglichsten und tritt, heute als Glück, morgen als Leid unerwarteter in unser Leben als jenes, bessen wir uns

weniger ober gar nicht versahen. Je mehr der Mensch sorgt und dem, was kommen soll, vorgreift, je mehr er seine Bünsche und Erwartungen, seine Furcht und sein Bangen auf einen Moment setzt, um so leichter ift er in Gesahr, sich in seinen Boraussehungen zu täuschen.

Doch ist's noch ein Glück, daß wir auf den Berg gestiegen sind, um die Sonne aufgehen zu sehen, antwortete Molly. Wie viel schmerzlicher würde unsere Enttäuschung und Reue sein, wenn wir einen Sonnenuntergang verpaßt hätten! So aber haben wir doch wenigstens einen köftlichen Morgen vor uns, und wo wir vergebens auf die Blüthe warteten, wollen wir nun um so gewisser die Frucht genießen.

Gegen diesen Borschlag war Nichts einzuwenden, und er wurde zudem mit so zuversichtlichen, leuchtenden Augen gemacht, daß Bürger auch in ihm wieder das unerschütterliche, von dem Muth seiner Liebe gehobene Herz erkannte, für das es keinen Berlust und keine Täuschung gab, woraus ihm nicht eine neue und herrlichere Hossung aufgeblüht wäre. Und darin ruhte sür ihn jene mächtige, sieghafte Gewalt, die sie mit ebensoviel Anmuth als Zuversicht über ihn geltend zu machen wußte. Wolly war das Gemüth, das nicht leicht dem Geliebten gegensüber um Begeisterung, Innigkeit und Gottvertrauen verlegen gewesen wäre, aus dem die Liebe wie mit feurigen Zungen redete, wenn es galt, den Muthlosen aufzurichten und seiner gessunkenen Seelenstimmung wieder den alten, freudigen Ausschwung zurückzugeben.

Es kostete sie wenig Ueberrebung, ihn zu einem Morgenspaziergang nach ber gegenüberliegenden Ruine zu bestimmen. Auf dem Rückwege wollte man dann in der Försterwohnung vorsprechen und über Elsewittchen und den Buchonkel Erkundigung einziehen. Es konnte nicht fehlen, daß dieses Verhältniß eines Mannes, der eben nicht im Aufe allzugroßer Dienstbeschiffenheit und Amtseisers stand, zu einem Mädchen, welches, wie Molly, Alles in der Welt konnte, außer der sonst ihrem Geschlechte so geläusigen Kunst, Gefühle zu beherrschen und in ihrem äußeren Wesen das Gegentheil von dem zu lügen, was ihre Seese als schönste Wahrsheit erfüllte, — es konnte nicht sehlen, daß ein solches Verhälteniß, zumal es von den dabei am meisten betheiligten Personen nicht selten auf die unklugste Weise verrathen wurde, bald in dem Munde vieler Leute die entschiedenste Mißbilligung fand und zu den zweideutigsten Gerüchten Veranlassung gab.

Selbst die sonst so vorsichtige Dora konnte nicht immer ihren nagenden Gram hinter der Maste der Unbesangenheit verbergen, und wo hatte fie auch die Rube und Besonnenneit her= nehmen sollen, um einen Rummer zu beherrschen, der sich bald nur allzudeutlich in ihren blaffen Mienen, in der unverkennbaren Melancholie ihres Wesens ausdrückte! Aus ihren trüben Augen schaute etwas wie gebrochenes Berg, und nur Die, welche Urfache hatten, ihren Blid zu meiben, erkannten darin blos ein ftill= ichweigendes Zugeftandniß und die Ergebung einer besonnenen Seele in ein unabwendbares Schicksal. Auch ist es vielleicht teine allzukuhne Behauptung, wenn wir uns beide Liebende, fo weit Menschenblick in's Menschenherz hineinzuschauen vermag, ber hochherzigen Dora gegenüber von einem Wahne befangen benten, ber sich immer ba in unfer innerftes Gefühl einzuschmeicheln weiß, wo wir uns einer Schuld gegen ein edles Wefen bewußt sind und doch nicht den Muth und die Kraft besitzen, diese Schuld zu tilgen. Jener Wahn, ber unferem Egoismus oft fo trefflich ju Statten kommt, nimmt aus ber Seele, die er mit seiner Täuschung umfangen halt, eine Märthrerglorie für ben beleidigten Theil, und unfer eigenes ichuldvolles Bewußtsein

verleiht ihm eine Tugend und Reinheit, von der wir erröthend bekennen, daß wir gegen sie nicht bestehen.

Mehr noch als Bürger war es Molly, die sich allmälig mit der Vorstellung absand, daß die Schwester ihr nicht um eines Glückes willen sluchen werde, durch welches diese ihr so groß und herrlich gegenüberstand, und sie betrachtete es bald als das gnädige Geschenk einer neidlosen großen Seele, mit der sie sich nicht messen durste.

Aber die Todtenglocke in Dora's Brust, das gebrochene Herz, läutete immer tieser und tieser, und nur in dem Leben ihres Kindes lebte auch sie noch. — Seitdem ihr über ihr Schicksafelin Zweifel mehr übrig blieb, war ihr das Dasein eine Qual, und sie wünschte sich den Tod ebensowohl um ihrer selbst, als um Jener willen, denen sie durch dieses gequälte Dasein noch obendrein Schuld auf die Seele häufte und es doch als seindsliche, trennende Macht zwischen sie stellte.

Es ist nicht das Amt der versöhnenden Poesie, diesen Jammer eines Herzens zu schildern, das selbst an seinem letten Glauben, an dem Glauben an seinen Schmerz, irre wird und ihn zur vernichtenden Anklage gegen sich erhebt. Das aber that Dora, indem sie sich zulett als die einzige Veranlassung dieses unseligen Verhältnisses betrachtete und in jenem bleichen Genius mit der erlöschenden Fackel, der ihr den Friedenskuß des Todes auf die stummen Lippen drücken sollte, zugleich den einzigen rettenden Engel für Bürger und Molh erkannte.

Der Mann ihrer Liebe sollte sie finden, wie sie sich ihm gegeben, er sollte erkennen, daß sie nicht umsonst vor Gott und ihrem Herzen für sein Glück eingestanden — er sollte glücklich sein — ja, glücklicher noch als in den glücklichsten Stunden seines Lebens!

Das hatte fie ihm gelobt in jener Racht, als fie es mußte,

daß er ungludlich war — daß die Liebe, die sie ihm bieten tonnte, seiner Sehnsucht nicht genügte und sein Geist unter einer andern Sonne wandelte.

Und die Entsagung wurde einem Herzen leicht, das nach solcher Gewißheit Nichts mehr zu verlieren hat, als ein Leben, welches seinem theuersten Leben zur Quelle des schuldvollsten Bewußtseins wird.

So lehrte der Schmerz ein Gemüth schwärmen, das so wenig dazu geschaffen war, mit dem ruhevollen, klaren Auge des Bewußtseins in die Welt jener Wesen zu blicken, die bald dämonisch, bald beseligend in die Menschenbrust niedersteigen und den Geist, den sie mit ihrer ewigen Gewalt ergreifen, entweder in die lichten Sphären der Schönheit und Ahnung wie in seine eigentliche Heimath führen, oder ihm die dunkle Seherbinde vor die Augen legen, daß kein Farbenglanz und kein Jugendprangen ihn täuschen kann über den Tod, "der unter Blumen schleicht und rothen Wangen."

Was das Verhältniß anbelangt, in welchem Molly zu der Schwester stand, so haben wir es bereits oben angedeutet; und es bleibt nur noch zu sagen übrig, daß Dora nie wieder mit einem Worte sie strafte, oder sie auch nur ahnen ließ, welches Glück die grausame Schwesterhand ihr geraubt habe! — Ruhe-voll stand sie der Bewegten gegenüber, hatte für jede ihrer Freuden ein Lächeln, für jede ihrer Klagen einen Trost, ja, sie würde es selbst nicht an der alten Vertraulichkeit haben sehsen lassen, wenn nur nicht Molly selber vor diesem liebevollen Auge eine Scheu gehabt hätte, die ihr oft mitten in dem gleichgültigsten Gespräche plötzlich das Blut in's Gesicht jagte dis tief hinter die Locken.

Da geschah es benn nicht selten, daß sie sich ihr frampfhaft in die Urme warf, das glühende Antlit an ihrem Busen barg

und dort, wo das Herz klopfte, das sie verrathen, Schut suchte vor dem Beben ihres eigenen.

Hahn hatte allmälig angefangen, das, was um ihn herum vorging, mit Mißbehagen zu bemerken, und das unruhvolle Wesen Bürger's, seine Zerstreutheit und die unstäte Hast, mit der er in dem einen Augenblick ergriff, was er in dem andern ebenso schnell wieder fallen ließ, am meisten aber die Wahrnehmung, daß der Freund seine Anwesenheit im Hause oft tagesang nicht zu beachten schien und ihn fast immer sich selbst überließ, machten ihm mehr und mehr den Ausenthalt unter dem gastlichen Dache peinvoll, und bald sprach er offen den Entschluß aus, zu seinem Onkel nach Zweidrücken zu reisen, und sich dort auf längere Zeit niederzulassen.

Er bestimmte schon ben Tag seiner Abreise und traf die dazu nöthigen Vorkehrungen. Doch ließ er sich bald von Bürger, bald von Dora bewegen, immer noch einige Tage zuzugeben, und so gab es denn ein beständiges Aus= und Einpacken, ein Zaudern, Schwanken und Plänemachen, bis er zulett nur noch mit dem Finger auf der Landkarte reiste.

Da erzählte ihm Bürger, als er mit Molly gegen Mittag von dem Besuch beim alten Förster nach Hause zurücksehrte, sein nächtliches Abenteuer mit Elsewittchen und dem Buchonkel. Sie hatten den Letzteren wirklich beim kranken Mädchen getroffen, trostlos über den Berlust seiner Königskrone, deren Versted ihm Bürger angab.

Die Nachricht von der schönen Wahnsinnigen reizte Hahn's Neugierde auf das Lebhasteste und er nahm sich vor, bei ehester Gelegenheit die Bekanntschaft des romantischen Wesens zu machen. Schon am andern Tag ging er frühmorgens nach dem Walde und gelangte auf wenig besuchten Pfaden zu der Försterwohnung, welche tief in einer Thalschlucht versteckt lag und in ihrer grünen waldschattigen Umgebung und dem Frieden, welcher den idyllischen Ort umschwebte, wie geschaffen war für das Asyl eines Herzens, das aus den herben Prüfungen des Lebens in die dämmernde Märchenwelt der Kindheit zurückversett wurde und vielleicht kaum noch eine Erinnerung bewahrt von jener Zeit, wo sich unter Waldesrauschen und Blumenssüftern die Sünde in ihr junges Herz einschlich und mit dem Traume ihrer Liebe auch die Seele ihr dahinschwand.

So wenigstens erzählten unserem Freund Birken und Quellen die traurige Liebesgeschichte bes schönen Försterkindes, und dazwischen nickten und winkten ihm aus dem Gärtlein hersüber die rothen und weißen Rosen, als wüßten sie auch eine Geschichte aus Elsewittchens "jungen Jahren".

Roch stand er unschlüssig auf der andern Seite der Waldslichtung neben einer Felsengruppe, und über dem, was ihm der traute Ort von dem armen Kind erzählte, vergaß er beinahe, was ihn hieher geführt hatte. Da hörte er eine männliche Stimme, gleich darauf wurde die Thüre geöffnet und der alte Echart trat heraus, hinter ihm Elsewittchen, das einen braunen Jagdhund an der Leine führte.

Der Förster war ein großer, stämmiger Mann von rauhem Aussehen, ben die Last der Jahre nur wenig niedergebeugt hatte. Er trug Büchsenranzen und Jagdflinte und schien gerüstet zum Gang in's Revier.

Du wartest, bis er fort ift, bachte Hahn und trat, von Beiden unbemerkt, hinter die Felsengruppe.

Elsewittchen begleitete ihren Bater bis zu ber großen schönen Fichte inmitten bes freien Plages, wo sich Beibe auf einer tunstlosen Bank von ungeschälten Birkenaften niederließen.

Und hier gab es nun für den Lauscher hinter dem Felsen eine Scene, so lieblich und rührend, daß ihr Anblick ihm die Augen mit Thränen füllte. Der Alte und sein krankes, bleiches Kind stimmten nämlich ihr Morgengebet an, er mit dem monotonen Tremulo der Mannesstimme, sie mit dem hellen, trillirenden Glockenton, wie ihn die Lerche in das Grollen der dunkeln Wolke mischt, und bald milderte sich des Alten Stimme, wurde weich und weicher, die sie zuletzt wie die elegische Versöhnung eines alten Wehs in das goldne Lied Elsewittschens hinübertönte und mit ihm in dem Choral verhallte, den der Wald um sie rauschte, wie durschauert von der Gottesnähe.

Dann stand der Förster auf, legte seine Sände segnend auf des Mädchens haupt und hahn hörte ihn sagen:

Bleibe fromm, mein Kind, und hüte dich, daß du in keine Sünde willigest, noch thuest wider Gottes Gebot. Amen, sprach der Alte und fügte noch warnend im Abgehen hinzu: Geh mir bei Leibe nicht vom Hause weg, sonst kommen die bösen Leute und deuten wieder mit Fingern auf dich.

Elsewittigen, als hatte sie den Sinn dieser Worte versstanden, nickte nachdenkend mit dem Kopfe und sah ihm trüben Blickes nach, wie er den Waldpfad hinaufstieg und bald hinter ben Baumen verschwand.

Sahn fühlte das innigste Mitleid mit dem armen Kinde, bas nun verlassen in der einsamen Wildniß zurückbleiben mußte, aus Furcht vor den bösen Leuten, die mit Fingern auf es deuteten. Auch er wagte nicht, ihr, die selbst noch in ihrem stillen Walbe die Menschen scheute, die ihr hier so Böses angethan, unter die Augen zu treten, bis er zuletzt auf den Einfall kam, sie, die nach Allem, was er von ihr gehört hatte, eine große Freundin des Gesanges sein mußte, durch ein Lied auf seine Gegenwart vorzubereiten. Er wählte dazu das damals überall gesungene und durch seine einsache, rührende Melodie so berühmt gewordene Lied seines Freundes Höltn: Der alte Landmann an seinen Sohn, und sang mit seinem schönen Tenor dessen letzte Strophe:

Ueb' immer Treu und Reblickeit Bis an dein kühles Grab, Und weiche keinen Finger breit Bon Gottes Wegen ab. Dann suchen Enkel deine Gruft Und weinen Thränen drauf, Und Sommerblumen, voll von Dust, Blühn aus den Thränen auf.

Schon bei dem ersten Ton lauschte Essemittchen auf und blidte verwundert nach allen Seiten umher, bis ihr spähendes Auge auf der Felsengruppe haften blieb, von wo der fremde Gesang herkam. Zaudernd that sie einige Schritte vorwärts, Neugierde und Entzücken sprachen aus ihren Mienen, aber dennoch wagte sie nicht näher zu treten, und das ihr eigne scheue Wesen, welches sie mit den Rehen ihres Waldes gemein hatte, gab sich in allen ihren Bewegungen kund. Hahn, der sie ungesehen beobachten konnte, wiederholte die Strophe, inniger und ausdrucksvoller, und als wieder die Sommerblumen "voll von Duft aus den Thränen aufblühten", da konnte sie sich nicht mehr halten und schritt mit emporgehobenen Händen rasch dem Orte zu, wo eben der Gesang verstummt war. Ebenso schnell trat

Hahn hinter dem Felsen hervor, unbeweglich stand sie vor ihm und sah ihn stumm mit ihren großen, nachtschattigen Augen an, mehr verwundert als erschrocken über die fremde Erscheinung.

Kannst du auch singen, Elsewittchen? fragte er, ohne ihr Zeit zu lassen, sich von ihrem Erstaunen zu erholen.

Sie nidte vergnügt mit dem Ropfe.

Ich singe dir noch ein Lied, viel schöner als das erste, wenn du bei mir bleibst, fügte er dann zutraulich hinzu und sette sich ruhig auf den Moosfelsen. Sie trat dicht an ihn beran und legte ihre Hand auf seinen Arm.

Ach, sing', lieber Bube, sing', sprach sie mit bittender Stimme und die Erwartung besiegte ben letten Rest ihrer Scheu.

Du fürchtest dich ja vor mir, sagte Sahn und hielt die Sand vor die Augen.

Saftig riß sie ihm dieselbe meg.

Du mußt nicht weinen! rief sie slehend. Thränen thun wehe, und hätt' ich mein Lebtag nicht geweint, wer weiß, ob ich jetzt so elend wäre! Wie heißt's doch zuletzt in beinem schönen Lied: Und Sommerblumen, voll von Dust, blühen aus ben Thränen auf, nicht so? Ach! das lautet schön, aber meine Thränen sind's doch nicht, seuszte sie wehmültig; es müßten denn die kleinen, blanen Blümchen sein, die am Bache stehen, wo ich so viel geweint habe, wann ich den Kukuk im Walde rusen hörte und die Birken grün wurden. — Ach! Nun weiß ich's, warum man sie Vergismeinnicht heißt, weil sich die Thränen nicht vergessen lassen, die man um verlorene Liebe weint, nicht wahr, und weil sie sich schämen, es zu sagen, werden sie Blümchen und heißen Vergismeinnicht?

Haft du benn so viel geweint, armes Kind? fragte Hahn, ben dieser innige Naturlaut eines selbst noch in seiner Zerstörung unendlich schönen Gemüthes ebenso sehr rührte als staunen machte.

Sie sah ihn nachdenkend an und nickte langsam mit dem Haupte, deutete dann stumm nach dem Waldpsad und gab ihm durch eine mehrmalige Bewegung der Hand, die sie mit trauriger Geberde begleitete, zu verstehen, daß der, den sie liebte, einst dorthin gegangen und nicht mehr zurückgekehrt sei.

O, wenn er wieder kame! rief sie mit leuchtenden Bliden, einen Kranz wollt' ich ihm winden von lauter Thränenblumen, die ich um ihn weinte, und die Blumen sollten es ihm erzählen, was ich ihm nicht sagen darf und was doch alle Leute wissen.

Sie hielt, plöglich inne, eine leise Röthe flog über ihr Antlig und mit mißtrauischen Bliden maß sie eine Weile den fremden Jüngling. Dann sagte sie:

Richt wahr, du weißt's nicht und beutest d'rum auch nicht mit Fingern auf das arme Elsewittchen? Der alte Mann aus dem Dorf thut's auch nicht und spricht immer, die Leute seien bos und grundschlecht, die mir das nachsagten.

Da hat er vollkommen recht! erwiderte Hahn. Aber sag' mir nur, Elsewittchen, wer ist denn eigentlich der alte Mann und was thust du bei ihm?

Berlegen blidte sie umber, zupfte erst unschlüssig das Moos von dem Felsen und sagte dann:

Ich meine, er heißt Nübezahl, wohnt tief in dem Berge, wo er die kleinen Waldbächlein murmeln lehrt, daß sie's können, wenn sie herauskommen, und hat mir versprochen, mich einmal mit hineinzunehmen in seinen dunklen Berg. Abends kommt er immer zu mir und macht mir schwindelig.

Wie macht er das? fragte Hahn, dem die Schilberung einfiel, welche ihm Bürger von Elsewittchens Tanz nach Buch= onfels Maultrommel gegeben hatte.

Unbefangen ermiderte bas Mädchen:

Wie er's macht, weiß ich selbst nicht, aber wenn er zu

spielen anfängt, brennt und sticht's mich gleich im Magen, faßt mich dann wie ein Schwindel, hebt mich vom Boden auf, und ich muß mich immer im Kreise drehen, bis mir die süße Liebe in das Herz fteigt und die Sterne blaue Funken sprühen, die sich klingend in einen Ring zusammenthun und mich immer enger und enger einschließen. Zusett hör' ich nichts mehr, als ein leises Tönen, wie fernes Glockengeläut im linden Abendwind.

Hahn horchte erstaunt auf und verwünschte bei sich den unsheimlichen Maultrommel-Virtuosen, fest überzeugt, daß er auf das arme Kind eine unheilbringende, dämonische Gewalt ausübe.

Tanzest du auch gern? fragte er sie.

Erst ist mir bange, ach, so bange! versetzte sie hastig; aber bald wird mir leichter und immer leichter, ich fühle das Gras unter meinen Füßen sich heben und neigen, und zuletzt ist's nur noch meine Seele, die in dem blauen, zitternden Sternenring tanzt.

So erzählte Elsewittigen ihrem neuen Freunde, und dieser glaubte bald zu seinem innigen Bergnügen die Entdeckung zu machen, daß in dieser zerrütteten, holden Seele noch eine andere Seele wohne, in welche sich, wie in ein schützendes Aspl, all' die Unschuld, Anmuth und Lieblichseit geslüchtet habe, die dem schönen Kind des grünen Waldes noch vor zwei Jahren alle Blicke und Herzen zugewendet hatten. Er fand Saiten in diesem zerstörten Gemüth, die noch nicht zersprungen waren und bei der leisesten Berührung den reinen, vollen Ton erklingen ließen, und nach einer mehrstündigen Unterhaltung mit Elsewitten war er beinahe ungewiß, was ihm mehr an ihr anziehend erscheine, die Innigkeit und Naivetät der Empfindung, das Poetische und Sinnige ihrer waldgrünen Natur — oder das, was mit all diesem einen so seindlichen Contrast bilbete, das plögliche Abirren ihres Geistes in verworrene Fantasieen, dann wieder das be-

ständige, oft lange anhaltende Fixiren von gewissen Ideen, an denen sich der Gram und die Angst ihrer Seese wie an ihrem letzten Bewußtsein eigenfinnig sestklammerten, kurz Alles das, woran dieses schöne Gemüth frankte und wodurch sein geistiges Wesen zwischen Sein und Richtsein gestellt wurde.

Und was, seitdem Elsewittchen in dem gegenwärtigen jammervollen Zuftand lebte, noch feinem Menfchen außer dem Buchonfel durch den Zauber seiner Maultrommel gelungen war, ge= lang bem blaffen Jüngling mit ben trüben schwärmerischen Augen und dem friedlosen Herzen. Er gewann ihr Bertrauen, und biefes wuchs, je mehr er fie in ihrem eigenften, innerften Berständniß auffaßte, bis zu bem wohlthätigen Ginfluß, mit welchem er zulett ihren Beift so vollständig beherrschte, daß fie in feiner Nabe völlig frei von Irrfinn blieb. Bis gegen Abend verweilte er bei ihr, mandelte mit ihr durch ben Bald, besuchte ihre ftillen Lieblingsplätchen, und war in ihrem gangen einsamen Leben einheimisch, noch ehe Elsewitten ihm bemerkte, dag ber Bater bald zurudtehren werbe. Es war vielleicht mehr als bloge Grille von ihm, daß er fie bat, feinem Menschen, felbst dem Bater nicht, von feiner heutigen Unwesenheit etwas zu fagen. Sie versprach es mit einem beigen Rug und geleitete ihn bann bis auf ben Fugpfad, der nach Wölmershaufen führte. Go meit fie ihn mit ben Bliden verfolgen fonnte, blieb fie fteben und ichaute ihm unverwandt nach, bis eine Biegung des Weges ihn unficht= bar machte. Hahn aber tam mit Anbruch der Nacht in die freie Landichaft, und als die letten Baume hinter ibm raufchten, war ihm zu Muthe, als sei er in sein schönes Jugendleben gurudgefehrt und werbe gewiß nicht fo bald von hinnen icheiben.

Das franke schöne Kind aber und sein reizendes Abenteuer D. Müller's Ausgewählte Schriften. III.

mit ihm blieb fein Geheimniß, so viel auch die Hausgenossen bei seiner Ankunft fragen mochten, was ihn heute so ungewöhn= lich zerstreut, so ungewöhnlich nachdenklich stimme.

Es war an einem Sonntag Nachmittag, als Bürger von Molly, mit der er sich eben zum Spaziergang nach dem Förstershaus anschieden wollte, benachrichtigt wurde, daß ein fremder Herr zu Pserd vor der Thüre halte, der einen großen silbernen Stern auf der Brust trage, auch sonst was recht Vornehmes zu sein scheine, und nach dem Herrn Amtmann Bürger frage. Alssbald eilte er zu seinem Empfang hinunter und auf der Hausssurtrat ihm der Angemeldete mit einem herzlichen: don jour, sieber Bürger! entgegen. Es war ein junger Mann, mit hellem Blick in den großen Augen, heitere Hoheit auf der Stirne und mit jener gewinnenden Milde in den Mienen, die auch ohne den brillantnen Stern auf der Brust das auf die Höhe des Lebens gestellte Herrschaupt bekundete.

Wir fennen uns noch nicht, obwohl Sie mir schon lange lieb und werth sind, sagte der unbekannte Herr, indem er ihm herzlich die Hand drückte. Als ich gestern Abend nach Göttingen kam, erkundigte ich mich sogleich nach dem Weg zu Ihrem Dörschen, und bin nun hier, um einmal den Pult zu visitiren, besonders aber nachzusehen, wie weit der Homer gediehen ist.

Gnädigster Herr! stotterte Bürger, bem es plöglich wie Schuppen von den Augen fiel, und verbeugte sich tief, indem er in dem Fremden ben regierenden Herzog von Weimar erfannte.

Ohne Umstände, lieber Mann, sagte der freundliche Fürst. Wir trinken ein Glas Wein zusammen, Sie zeigen mir Ihre

häusliche Einrichtung, damit ich's Denen in Weimar recht außführlich erzählen kann, und gegen Abend reiten Sie dann mit mir nach Göttingen, da ich Sie gerne so lang als möglich um mich haben möchte.

Er trat in das Zimmer, wo Dora im einsachen Hauskleid am Tische saß und den kleinen Karl auf den Knieen schaukelte. Bürger stellte sie dem Herzog vor, und so unerwartet ihr auch diese vornehme Erscheinung kam, der sichere, ruhevolle Takt und die Anmuth ihres Wesens bezauberten doch Karl August dermaßen, daß er, als sie hinausgegangen war, ausrief:

Run tagir' ich Sie schon um zehn Procent geringer; benn im Besitz einer solchen Frau ist's wahrlich keine Runft, schöne Gedichte zu machen!

Bürger wurde einen Augenblick verlegen. Es fragte sich, gehörte der Fürst zu den wenigen Menschen, die nichts von seinem Verhältniß zu Molly wußten, oder sollte diese Aeußerung ein leiser Vorwurf für ihn sein, oder galt es schließlich ein auserichtig gemeintes Compliment für Dora's Liebenswürdigkeit?

Er soll sie sehen! dachte er, und als der Herzog auf dem Sopha Plat genommen hatte und tüchtig den köstlichen Forellen, von denen die Waldbäche einen großen Uebersluß lieserten, und Boie's Musenalmanachs-Wein zusprach, ging Jener auf einen Augenblick hinaus und überließ den hohen Gast Dora's Fürssorge, welche mit der ihr eigenen Grazie beständig darauf bedacht war, dem Herzog die delisatesten Bissen vorzubereiten und sie ihm mit Pfesser, Oel und heiteren Gesprächen zu würzen. Das Oberhaupt eines der seingebildetsten Höse von Deutschland erstaunte über dieses vornehme, ihr so gesäusige Wesen, und mußte sich gestehen, daß sie damit in jedem Zirkel von Weimar hätte glänzen können. Karl August brachte die Unterhaltung auf Bürger's dermalige Stellung in der deutschen Literatur, er erzählte

ihr, welche Sensation die Lenore in Weimar gemacht habe, wie Wieland, mit Boie's Musenalmanach in der Hand und im Schlafrock und Hauskäppchen, über die Straße gelausen sei, um sie seinem Nachbar, dem Hofrath Riemer vorzulesen, und wie neulich, als Göthe in einer Soirée der Herzogin die Lenore vorzelesen, eine alte, fromme Dame des Hoses die ganze Nacht über mit ihrem Beichtvater gebetet habe, ja, in Folge der Aufzegung ernstlich krank geworden sei. Dora fand die letztere Geschichte äußerst drollig und meinte, darüber ließe sich eine zweite, womöglich noch schauerlichere Ballade schreiben, wenn nämlich der Beichtvater mitten in der Andacht den Kopf von den Schultern genommen und ihn der gnädigen Frau mit der Bemerkung präsentirt hätte, er sei ihm schon vor viesen Jahren vom Scharszichter abgeschlagen worden.

Der Herzog stutte. Wollte sie damit das Schauerliche in der Lenore parodiren? Dora löste ihm seinen Zweisel, indem sie sagte:

Wenn mich Jemand fragen sollte, welchen Eindruck die Lenore auf mich gemacht hätte, so könnte ich ihn nur demjenigen vergleichen, den ein Gespenst auf mich ausübt, an das ich aber trot meiner Furcht nicht glauben würde. Und mit schüchterner Stimme fügte sie hinzu: Auch wird die Lenore nach meiner Meinung zu hart gestrast, und ich kann es nicht mit der allsütigen Vorsehung vereinigen, daß sie die Schrecken der Hölle aufbietet, um ein gebrochenes Herz zu strassen. Es ist wahr, der Mensch soll nicht mit Gott hadern, aber wenn's eine Liebe im Himmel gibt, so halte ich die letzten Worte in der Lenore: "Gott sei der Seele gnädig" für überslüssig.

Dasselbe sagte meine Frau Mutter gleichfalls! rief ber junge Regent überrascht.

Jedes Weib wird es sagen, dem mit seiner Liebe auch sein

Gott verloren ging, versette Dora, und der Fürst glaubte zu sehen, wie ihre Hand zitterte, als sie sich bei diesen Worten eine aufgelöste Locke hinter das Ohr zurückstrich.

So ist's doch wahr! dachte er, und mit jenem innigen Blicke, von dem wir lesen, daß Karl August mit ihm jedes Herz durchschaute und seinen Werth und sein Leiden erkannte, sah er in dieses trauernde Gemüth, und selbst das Lächeln, womit Dora die Prüfung des klaren Herrscherauges ertrug, täuschte ihn nicht.

Doch fast verdüfterte sich bes Bergogs Stirne, als in die= fem Moment die Thure geöffnet wurde und Burger feine Schwägerin Molly einführte. Er stellte fie dem Fürsten vor, und diefer mußte sich gestehen, daß, wenn Dora ihn durch das Eble und Bediegene in ihrem Wefen entzudt hatte, die brillante Er= scheinung Molly's ihm geradezu frappirte. Aber wie verftand fie es auch, die großen, leuchtenden Augen zu einem Fürsten aufzuschlagen, ber "erpreß" gefommen war, ben Dichter ihres Bergens, ben Sänger ihrer Liebe fennen ju lernen und ihm feine Achtung ju bezeugen! Wie verklärte fich ihr Antlit bei dem Bedanken, daß es der Herzog von Weimar fei, der Freund und Beschützer alles Brogen und Schönen im deutschen Beistegleben, deffen Sof die berühmtesten Beifter der deutschen Literatur gierten, der ihr jest gegenüber faß und bald nur noch allein mit ihr redete! - Sie war Weib genug, um nicht lange über den Eindruck im Zweifel ju bleiben, den fie auf den Herzog machte, und zu jenem sicheren Gefühle, welches eine höhere Natur fo leicht über die conventionellen Formen des Lebens, ohne daß fie diefelben darum aufgeben muß, hinwegtommen läßt, gesellte fich noch bei ihr bas angeborene Talent, Allen, die ihrem Rreise freundlich und vertrauend nahten, die eigene lebendige Harmonie ihres Inneren mitzutheilen und biefe auf ihre ganze Umgebung zu übertragen. Karl August fand sich in dem trauten Kreise äußerst wohl und heimisch, und gewiß war sein Bedauern ein aufrichtiges, als er sich erst spät am Nachmittag an seine Rückehr nach Göttingen erinnerte. Er machte Bürger den Vorschlag, die Pferde bis an den Wald vorauszuschicken, bis wohin die Damen sie begleiten sollten.

Die Nachritht von der Anwesenheit des erlauchten Fürsten hatte längst das ganze Dorf um das Amthaus versammelt, und eben, als der Fürst mit Dora am Arme vor die Thüre trat, erschien der Majoratsherr in Generalsunisorm, um Serenissimus einzuladen, die Nacht unter seinem schlichten Dache zuzubringen. Der Herzog lehnte jedoch diese Einladung mit dem Bemerken ab, daß er noch diesen Abend nach Göttingen zurück müsse, da er Morgen in aller Frühe nach Hannover reisen werde. Er dankte dem General sur sein gastliches Anerdieten und sagte lächelnd:

Wie sehr ich Eile habe, sehen Sie aus dem Umstand, daß ich mir den lieben Mann da, er deutete auf den Justitiarius des Generals, mit nach Göttingen nehme, um ihn so sang als möglich bei mir zu haben.

Der General wechselte die Farbe — ber Herzog winkte dem Betroffenen gnädig mit der Hand, grüßte die Dorfbewohner leutselig und schritt zum Dorfe hinaus nach dem Wiesengrund.

Daß der erlauchte Fürst von Weimar nicht allein den Amtmann von Wölmershausen und seine Molly besucht, sondern auch Ersteren mit sich nach Göttingen genommen hatte, ja, daß Bürger ihn am andern Tage noch fünf Stunden weit über Göttingen hinaus begleiten mußte, war schon bis zum Nach= mittag besselben Tages in der ganzen Stadt bekannt, und der Berleger von Boie's Musenalmanach stand sich gut dabei, in= dem nun Jedermann die Lenore lesen wollte.

Selten ift ein Gedicht einzig um seines poetischen Werthes willen mit dieser ungemeinen Begeisterung aufgenommen worden, und Bürger schuf sich damit einen Ruf als Volksdichter, welcher ihm, hätte er denselben weiter begründet und ihm durch eine bedeutende größere Production eine nachhaltige Wirkung versichafft, unsehlbar zum höchsten Gewinn und Vortheil ausgesichlagen sein würde. In allen Herzen zündete die Lenore, in allen Ständen wurde sie mit gleich großem Interesse gelesen, und wie bald sie auch in das eigentliche Volk eingedrungen war, sollte ihr geseierter Dichter mit am ersten ersahren.

Nachdem er sich beim Herzog beurlaubt und von ihm unter ben Ausdrücken der aufrichtigsten Freundschaft und Theilnahme entlassen worden war, trat er seinen Rückweg nach Göttingen an, wo er sein Pferd eingestellt hatte. In einer ihm unbekannten Gegend überraschte ihn plöhlich ein starkes Gewitter und er mußte die Hoffnung ausgeben, noch an diesem Abend die Universsitätsstadt zu erreichen und im Freundeskreise einen Theil der Nacht zuzubringen.

Es war ein fleines, armseliges, zwischen die Berge gedrücktes Dorf, in dem er endlich, bis auf die Haut durchnäßt, beim völligen Anbruch der Nacht anlangte und daselbst in dem einzigen Krug ein nothdürftiges Unterkommen fand.

Die Wirthsstude war bis zum Erstiden mit Bauern ausgefüllt, die bei ihrem Dünnbier oder Doppelkummel saßen und den eintretenden Fremden theils mit neugierigen, theils mit spöttischen Bliden betrachteten, da ihm seine Kleidung völlig durchnäßt um den Leib hing und von Regen triefte. Die

Wirthin, ein gutmüthiges Hausmütterchen mit der Petbrille auf der Nase, holte ihm jedoch aus der Truhe ihres Mannes ein zwar grobes, aber doch trockenes Hemd, und bald saß Bürger in Hosen von Zwillich und im schlichten Bauernwamms an dem Feuerherd im Hintergrund des Zimmers, wo er sich selber ein frästiges Warmbier zu seiner Restauration bereitete.

Allmälig wurde die Berberge von den Baften verlaffen und die Burudbleibenden rudten immer naber nach dem obern Theil der langen Tafel, mo der Schulmeister des Dorfes, ein graubärtiger Invalide mit Stelzfuß, in einem hölzernen Lehnstuhl prafidirte und die ungeheuersten Selbenthaten verrichtete, mahrend seine Buhörer mit offenen Mäulern vor ihm sagen und sich nur manchmal schmungelnd zuwinkten, wenn ber alte Gifen= freffer im Gifer ber Rebe am Schluß einer jeden haarstranbenden Hiftorie bald diefes, bald jenes Glas der ihm gunächft Sikenden ergriff und mit der Betheuerung: Wenn's nicht mahr ift, will ich Gift aus biesem Glas trinken! einen tüchtigen Schlud baraus that, und es bann eben fo unbefangen wieder hinstellte. Go murbe ber gange Türfenfrieg burchgetrunten, bann fam's an bie Befpenfter, und Burger beluftigte fich ebenfowohl an ben vergeifterten Gesichtern ber Zuhörer, als an ber abenteuerlichen Fantafie bes alten Erzählers.

Endlich fiesen ihm vor Mübigkeit die Augen zu und er bat die Wirthin, ihm fein Nachtlager anzuweisen. Diese führte ihn in die anstoßende Rammer, welche nur durch eine Bretterwand, die noch dazu viese Rige und Aftlöcher hatte, von der großen Vorderstube getreunt war.

Balb sant ber Ermübete in bas hohe Federbett, und bie große schwere Dede, worin die Hausmutter mehrerer Generationen ihren Vorrath an Bettsebern aufbewahrt zu haben schienen, lag wie ein Alp auf ihm. Gben war er am Ginschlummern und

bie Worte bes redseligen Schulmeifters summten ihm nur noch wie unverftandliche Laute einer fremben Sprache um die Ohren, als er plöglich auffuhr, ba er gang beutlich ben Alten feine Lenore vorlefen hörte. Er fprang erftaunt aus dem Bett, ichaute durch einen Rit in ber Wand, der Schulmeister ftand aufrecht an ber Tafel und las mit erstaunlichen Geften und Pantomimen, mährend die Bauern wie zu Salzfäulen vermandelt, regungslos bafagen und ihm mit immer fteigenderem Intereffe guhörten. Es war in der That eine draftische Gruppe, und das Licht der Rienspahne marf einen fladernden Schimmer über die freidebleichen Mienen. Zwar las der alte Stelzfuß eben nicht nach den Besegen einer guten Declamation, er hactte vielmehr die Verse ab wie vorhin die Türkenköpfe, und oft murde feine Stimme fo rauh, daß man hatte glauben follen, er habe im Gifer des Bortrags einen Theil seines grauen Schnurrbarts hinuntergeschluckt - nichtsbestoweniger aber machte bas Gebicht boch auf biese roben und unästhetischen Naturen die außerordentlichste Wirkung, und wie hier ein dummes großes Auge immer bummer und größer aufglotte, bort eine Belgtappe, wie von den unter ihr sich aufsträubenden haaren verschoben, immer tiefer auf's Ohr herabsant, hier ein Mund noch mechanisch an ber längst ertal= teten Pfeife ichmauchte, und bas alte Sausmütterchen mit ber Begbrille auf ber Nase gulegt mit jum Gebet gefaltenen Sanden vor dem Vorleser ftand, den der Schauer wieder völlig ernüchtert zu haben schien, ba hatte Burger für biefen einzigen Unblid allen fünftigen Dichterruhm feines Lebens hingegeben!

Stürmisch pochte sein Herz. Das hab' ich gewollt! stammelte er entzückt, und was er durch sein ganzes Leben als höchstes und einziges Ziel seines Genius betrachtet hatte, ein Bolksdichter zu werden, an diesem Abend hatte er es erreicht, und er betrachtete die Dorsherberg-Scene als die sichere Bürgschaft,

daß die Lenore ein Lieblingsgedicht seines deutschen Bolfes werden würde. —

"Gott fei ber Seele gnäbig!"

sagte der alte Schulmeister und legte das Buch zu. Aber wie sehr auch Bürger lauschen mochte, er hörte nur noch dann und wann seinen Rhapsoden ein langgezogenes "Prrrrt!" zwischen den Zähnen ausstoßen, wobei derselbe mechanisch mit den Fingern auf der Tasel trommelte. Ueber seine Umgebung war ein mäuschenstiller Geist der Beklommenheit gekommen, Einer nach dem Anderen leerte schweigend sein Glas, zündete die Pfeise an und schlich davon, zuletzt befand sich nur noch ein alter Bauer bei dem Schulmeister, der ihm, als sie Anstalten zum Ausbruch machten, auf die Schulter kopfte und mit feierlicher Stimme sagte: Gevatter, dat war e stolz Predigt — so kann's unser Paster nit!

Indem sich unsere Erzählung mehr und mehr dem Punkte nähert, wo wir die von Freudeshand auf uns gekommene treffsliche Biographie unsers Dichters bei Seite legen und es versschen wollen, ohne Rücksicht auf Zeit und geschichtliche Ueberslieferung die poetische Wahrheit von der historischen noch mehr, als dis jeht geschah, zu scheiden, drängt sich uns wie zur Bersschnung zwischen beiden durch Waldesrauschen und Questenstüftern gleich dem Abendroth, wenn es zum letztenmal durch die Wipfel bricht und zwischen den Wald, der bereits dunkel ist, und den Wald, der noch im Sonnenglanz prächtig leuchtet, sein goldenes Geheimniß webt, wie eine schöne abendsonnige Mythe

bie Geschichte jener beiden Menschen mit der waldgrünen Liebe in den Herzen und den schattenhaften Augen, in denen es manchsmal aufleuchtet, bei dem Einen wie eine wiedergefundene Jugend, bei dem Andern wie eine wiedergefundene Liebe. Und des Einen Jugend und des Anderen Liebe wandeln Hand in Hand unter Thymianduft und Birkengeslüster und auch sie wünschen sich, daß sie immer grünen bliebe, die schöne Zeit der Jugendliebe.

Es ist der relegirte Student und das franke Elsewittchen, die noch einmal die grüne Waldidylle ihrer Vergangenheit durchleben, so zwar, daß sie sich in ihr wie in einem neuen, noch schöneren Dasein befinden, als das war, welches sie einsam, Jedes für sich, in der Waldeinsamkeit schon einmal gelebt haben.

Aus dem friedlosen, unstäten Jüngling mit dem schwär= merifchen Sumor in der Bruft und der verzehrenden Trauer um sein verlorenes Leben in der Seele, ift mit einmal ein stiller finniger Träumer geworden, dem es wie ein Glud, eine Zufriedenheit ohne Namen aus den Augen lächelt und der sich niemals wohler fühlt, als wenn er allein - benn er ist oft mit dem franken Kinde allein — ben ftillen Träumen feiner Kindheit durch die Waldeinsamkeit nachstreifen, oder sich von ihnen in fühler Bergichlucht auffuchen lassen fann. - Dort, wo die Echo's wohnen, die schönen Wunder des Waldes in den dämmernden Thalgrunden, bei ben stillen Bachlein, die noch nichts von der Ebene missen, von ihrem rauben Ruderschlag, von ihrem einförmigen Mühlengeklapper, wie fallen ihm dort nicht die Schat= ten von der Seele, wie legt fich da nicht Waldesrauschen und Bergesdröhnen fo ficher und ichutend zwischen ihn und das eitle, friedlose Leben! Sein Geist findet doch hier wieder Tone, die er in sich aufnehmen und in benen er die so lang gestörte Sarmonie feines Innern wieder gewinnen fann; fein Berg, wie

pocht es nicht in dem alten freudigen Muth, wenn er es an den harten Felsen drückt; seine Zukunft, wie schaut sie ihm nicht mit den großen, trunkenen Augen aus dem Waldesdunkel in die Seele!

Was das Försterskind anbelangt, so hatte es wirklich den Ruß gehalten, mit welchem es Sahn ju ichweigen gelobte, hatte feinem Bater fein Wort von ber neuen Befanntichaft gesagt. Doch fiel bem Alten felber bald die ungewöhnliche Erreatheit und Munterkeit des sonft so trüben Maddens auf, und es wollte ibn fogar bedünken, als fei in dem franken Gemuth eine plögliche wohlthätige Beränderung vorgegangen. Elsewittchen fah ihn Morgens ohne die frühere Niebergeschlagenheit scheiden, und wenn er Abends aus dem Revier gurudtehrte, fam fie ihm so heiter und gludlich entgegen, als sei alles Leid vergangener Tage vergeffen, als ichaue eine neugeborne Seele aus ihren be= lebten Augen. Sie fragte nicht mehr nach dem alten Mann mit der goldnen Krone, schlich auch nicht mehr Abends nach dem Moorenteich, um fich vom Schilfrohr Lieber lehren zu laffen, und die Rrampfe, die fich fonft zeitweise bei ihr eingestellt hatten, murben immer feltener, immer ichmächer.

Sie schien genesen bis auf die bleichen Wangen, die nicht wieder roth werden wollten; und der Bater, der sie bereits unrettbar verloren glaubte, wandte sich nach einigen Wochen mit erneuter Hoffnung an einen tüchtigen Arzt in Göttingen. Dieser fam, sah Elsewittchen und wußte nicht, ob er seinen Augen trauen sollte. Er hatte die Kranke nach der sorgfältigsten Prüfung und nach seiner innigsten Ueberzeugung als unheilbar aufgegeben, und nun kam sie ihm heiter entgegen, reichte ihm anmuthig die Hand und nannte ihn bei seinem Namen, Doktor Junghof.

Diefer, ein intimer Freund Burger's, benutte die Gelegen=

heit, um in dem Amthaus vorzusprechen, fand aber nur Dora zu Hause, da Bürger mit Molly auf ein benachbartes Dorf gesfahren war, wo Lettere in einer befreundeten adeligen Familie zu Gevatterin stehen sollte, eine Ehre, gegen welche sie sich lange gesträubt hatte, da sie es für schrecklich gewagt hielt, einem Menschen seinen Namen zu schenken.

Wer weiß, was aus dieser zukünftigen Molly wird! hatte sie beständig gesagt und war nur schwer zu überreden gewesen, die ihr angesonnene Ehre anzunehmen. Später freilich entdeckte sie Bürger, daß sie nur mit geheimem Grauen daran habe benken können, ihm noch einmal an einem Altare gegenüber zu stehen.

Doftor Junghof fand Dora auffallend verändert, und ein leises saft unmerkliches Hüften, sowie der tonlose harte Klang ihrer sonst so weichen mesodischen Stimme entging ihm nicht. Auch ihm war Manches von den nachtheiligen Gerüchten über Bürger und Molly zu Ohren gekommen; aber da er zu jenen wenigen Freunden unseres Dichters gehörte, die ihn nach ihrer sangen Kenntniß seines Herzens und seines edlen, keiner falschen Handlung fähigen Charakters beurtheilten und diesen unbedingten Glauben an seine Ehrenhaftigkeit auch dann noch festhielten, als selbst wackere Männer, die ihm wohlwollten, sich mißtrauisch und verstimmt von ihm abwandten, so waren jene katalen Nachzichten von ihm mit der den meisten Aerzten so gesäusigen Antwort, dem Achselzucken, abgesertigt worden, obwohl er sich vorzenommen hatte, einmal gelegentlich bei Bürger die Sache in Anregung zu bringen und ihn nöthigenfalls zu warnen.

Aber Sie sind wirklich frank, beste Frau, sagte Junghof nach ber ersten Begrugung und faßte Dora schärfer in's Auge.

Sie ward betreten, und jene für den kundigen Arzt so bebenkliche dunkle Röthe unter ben Augen wurde sichtbar.

Ich glaub' es beinahe selbst, versetzte sie lächelnd, und ihm die Hand hinhaltend und die großen treuen Augen zu dem edlen Freunde erhebend, fragte sie ihn: Nicht wahr, mein Puls ist in Unordnung?

Er fühlte ihre Hand, sie war talt und feucht, ihr Puls ging sehr unregelmäßig.

Seine Sorge verbergend, sagte er mit erfünstelter Heiterkeit: Allerdings, liebe Frau, Sie sind frank und ich verordne Ihnen hiermit als Ihr Hausarzt, nur eine Flasche Wein und eine Cervelatwurst zu holen. Denn ich bin in Wahrheit so hungrig, daß ich vor Durst keinen Bissen kann.

Als Dora sich entfernt hatte und er allein war, trat er zufällig vor Bürger's Porträt, das früher in Niedeck gehangen und seiner Zeit Molly so viel zu schaffen gemacht hatte. Er betrachtete es lange, und je länger er es ansah, um so deutslicher glaubte er in diesen Zügen etwas zu lesen, was er bei dem Original niemals gesunden hatte. Und war's nun ein Bersehen des Malers, war's eine Wahrheit desselben, Junghof sand in Bürger's Porträt einen recht satalen Zug um den Mund, der eine Selbstsucht und Grausamseit ausdrückte, welche er mit dem Charakter des Freundes nicht vereinigen konnte. Noch übersließ er sich seinen physiognomischen Betrachtungen, als Dora hereintrat, in der rechten Hand die Collation, auf dem linken Arm den kleinen Karl, der eben von seinem Nachmittagsschlaf erwacht war und rothwangig den fremden Mann anlachte. Dora trot neben den Dostor.

Es ist gut gemalt, nur etwas ju ernst, bemertte sie.

Man soll kein Porträt zu lange betrachten, sagte der Arzt, wandte sich von dem todten zu dem lebendigen Sbenbild des Freundes, das er auf den Arm nahm und es herzte und mit ihm tändelte.

Dann erkundigte er sich nach Freund Hahn. Er wird wieder im Walde sein, versetzte sie. Im Walde — bei wem? fragte er überrascht.

Sie sah ihn lächelnd an, brohte ihm mit dem Finger und erwiderte:

Sie missen, daß ich anderer Leute Geheimnisse nicht ausplaudere. Nur so viel will ich Ihnen sagen, daß unser Freund aller Vermuthung nach bis über die Ohren in ein Mädchen verliebt ist, welches Sie noch aus früheren Zeiten kennen mufsen.

Elsewittchen! rief der Doktor, dem es mit einmal wie Schuppen von den Augen fiel.

Dora nickte und erzählte ihm dann, wie hahn sein romantisches Verhältniß zu dem kranken Kind zwar sehr geheim halte, aber dennoch bereits entdeckt sei, ja sich selbst verrathen habe, indem er neulich undorsichtigerweise behauptet hätte, den Förster Echart nur oberstächlich zu kennen, während er doch zugeben mußte, daß er täglich in dessen Haus komme.

Freilich kann nur ein Mensch von Hahn's genialer Composition an einem so wunderlichen Berhältniß Geschmack finden, fügte sie hinzu.

Junghof's Mittheilungen über Elsewittchens dermaligen gunstigen Zustand waren ihr ebenso neu als merkwürdig, und am Schlusse derselben bemerkte sie:

Das wäre ein Wunder der Liebe, von dem man in Wahrsheit sagen könnte, daß es noch nicht dagewesen. Glauben Sie denn aber wirklich im Ernste an die vollständige Genesung des armen Mädchens?

Warum nicht? versette Junghof in ruhigem Tone. Wir Mediciner sehen so Manches, was wir glauben mussen, ohne uns von seinen tieferen Erscheinungen Rechenschaft geben zu können, daß mir nichts mehr unwahrscheinlich ist, wovon ich ein-

mal überzeugt bin, daß ich cs sehe. Hat die Liebe das Mädchen krank gemacht — warum soll sie es nicht auch wieder gesund machen?

Dora hatte mehrere Gründe gehabt, Junghof beim Abschied zu bitten, den alten Förster ohne Rückhalt von der Möglichkeit eines geheimen Verhältnisses seiner Tochter zu Hahn in Kennt=niß zu sehen und ihn zu ersuchen, Elsewittchen mit Vorsicht zu beobachten und ihm die Resultate dieser Beobachtung mitzutheilen. Junghof entschuldigte bei dem Förster diese Bitte sowohl durch das wissenschliche Interesse, womit er einer Bestätigung von der Kranken wunderbarer Genesung entgegensähe, als auch durch die Theilnahme, die er an seinem und des Mädchens Wohl habe.

Der alte Förster wollte kaum seinen Sinnen trauen, als er den Brief des besonnenen Arztes gelesen hatte; er mußte ihn zwei- und dreimal lesen, dis ihm klar wurde, was der Doktor eigentlich damit gemeint haben wollte. Jest erinnerte er sich, wie häusig ihm schon der bezeichnete junge Herr im Walde bezegenet und ihm immer, wenn es möglich war, so scheu und ängstlich aus dem Wege gegangen sei, so daß er sich schon öfters Gedanken darüber gemacht hatte, was derselbe wohl in dem Walde zu schaffen habe und warum er immer so spähend wie ein Wilddieb umherschleiche.

Der schon so hart geprüfte Mann gerieth durch dieß Alles in die qualvollste Unruhe und wenig sehlte, so hätte er in seiner Unschlüssissigkeit das Mädchen sogleich zur Rede gestellt. Doch besann er sich noch zur rechten Zeit eines Bessern und beschloß, dem Rath des bewährten Arztes Folge zu leisten, zumal ihn dieser dringend und wiederholt ersucht hatte, Alles zu vermeiden,

was Elfewittchen aufregen und ihr reizbares Nervenipstem er-

Demzusolge trat er in der Frühe des andern Morgens wie gewöhnlich seinen Gang in's Revier an und bezeichnete seinem Kinde einen weitentsernten Theil des Waldes, wo heute eine große Holzversteigerung abgehalten werden solle. Elsewittchen begleitete ihn dis zu dem Fichtenschlag, und da er einige Unruhe und Bewegung in ihrem Wesen zu bemerken glaubte, so fragte er sie unbesangen, ob sie ihn begleiten wolle? — Sie ward verwirrt, gab mit zitternder Stimme eine ausweichende Antwort, worauf er sie, ohne weiter in sie zu dringen, mit seiner gewöhnlichen Ermahnung verließ, auf das Haus Acht zu geben und sich nicht allzuweit von demselben zu entsernen. Das versprach Elsewittchen und sah ihm dann nach, bis er hinter den letzten Bäumen verschwand.

Kaum wußte er sich aus ihren Bliden, als er, anstatt auf bem eingeschlagenen Weg nach der bezeichneten Walbgegend weiter zu schreiten, links einbog und bald eine Höhe gewann, von wo aus er, hinter den Büschen verstedt, die Waldlichtung und die Umgebung seines Hauses übersehen konnte.

Wirklich entdeckte sein scharfes Jägerauge bald das Mädchen, welches jeht an der andern Seite des Thales stand, dort, wo der Fusweg nach Wölmershausen führte und die uns bekannte Felsengruppe, wo sich die Beiden zuerst gefunden hatten, aus den Bäumen hervorschimmerte. Hier stand sie lange und schaute unverwandten Blickes in den Wald. Plöylich schritt sie hastig vorwärts und verschwand seinen Blicken. Er murmelte einen Fluch zwischen den Lippen und war eben im Begriff, den Berg hinunter und ihr nachzueilen, als er sie wieder hinter den Felsen hervortreten sah, an der Hand eines Mannes, welchen er sogleich als den ihm vom Doctor bezeichneten jungen Studenten erkannte.

Wie ein Hammer klopfte dem Alten das Herz in der Bruft. Er schlug grimmig mit der geballten Faust wider den nächsten Felsen, da er jetzt sah, wie der Schelm, der ihm immer so schen aus dem Wege gegangen war und von dem er sich, wie er jetzt bestimmt zu wissen glaubte, nie etwas Gutes verssehen hatte, so vertraut mit seinem Kinde that und es zuletzt aar küfte.

Er tam, je langer er ben Beiben guschaute, in die außerfte Buth; und als Elsewittchen sich jett unter ber Fichte vor dem Försterhaus auf ben Schoof ihres Begleiters fette und ben Arm gartlich um feinen Sals ichlang, ba flimmerte es ibm grun und blau bor ben Augen und unwillfürlich griff er nach feiner Jagdtafche, wo das Bulberhorn und, vielleicht jum großen Blüde, auch Doctor Junghof's Brief stedte. Er gog ihn hervor, entfaltete ibn haftig und fing an, barin zu lesen, als muffe ibm der Brief bestätigen, mas er seinen Augen nicht glauben wollte, als muffe ihm ber Doctor fagen, mas er jest thun und laffen folle, um fein theueres Rind nicht jugleich mit dem Berführer ju verderben. Aber so flüchtig er auch den Brief überlas, so haftig er ihn auch wieder in die Tasche ichob, die Beiben in ber Thalschlucht hatten boch Zeit gehabt, sich unsichtbar ju machen, und wie icharf er auch nach allen Seiten umberspähte, nirgends entdecte er sie, sie waren und blieben verschwunden. Von einer furchtbaren Ungft ergriffen, eilte ber Forfter ben Berg hinunter, seiner einsamen Wohnung zu. Die Thure war verschlossen. Er rief fein Rind beim Namen, feine Antwort; er ftieß ein Fenster ein, kletterte in das Zimmer, burchsuchte bas gange Saus, nirgends eine Spur von den Beiden! Erft als er sich überzeugt hatte, daß sie nicht im Saufe feien, prufte er bas Schloß der Thure und fand, daß sie von Augen verriegelt worden war und Elsewittchen mithin den Schlüffel mitgenommen

hatte. Wohin sollte er sich nun wenden, um sein Kind zu suchen?

Ohne sich diese Frage zu beantworten, eilte er in den Wald, durchstrich ihn nach allen Seiten und suchte bis gegen Mittag in allen Schluchten, auf allen Triften, bis er fich zulett ermattet unter einer Fichtengruppe niedersette und verstörten Blides in das dämmernde Waldthal hinunterschaute, von wo graues Geftein bis zur Sohe sich emporthurmte und dazwischen unter fühlem Quellengeriesel Farrenfrauter und Epheu üppig aufwucherten. Weiter unten, bort wo fich aus den Felfenspalten mehrere ichlaufe Birken erhoben, auf einer freien Platte, wo die Abendsonne so gern zu träumen pflegte, hatte er bor vielen Jahren, als noch Elsewittchens Mutter lebte, zu beren zwanzigstem Geburtstage eine allerliebste Mooshütte errichtet und da= neben einen Feuerherd, und hier faß er oft allabendlich mit seiner Marie und dem kleinen Elsewittchen, laufchte dem bellen Schlag der Goldamsel, oder es fanden sich auch wohl am Sonntag Nachmittag Freunde aus der Umgegend hier zusammen und labten fich an der Waldesfühle und dem duftenden Raffee. Aber die Mooshütte war langft gerfallen und nur felten führte ihn noch sein Weg an der vereinsamten Stelle vorüber, wo er einst so manche trauliche Stunde verlebt hatte, bis das Unglud auch ben Weg in seine stillen Wälder fand, im Sommer ihm die Gattin ftarb und im Berbste barauf, als bas Laub ichon fahl wurde, der gnädige Junker seinen Reitknecht schickte und nach alter Bätersitte in einem Brief voll Sohn und Robbeit achtzehn Uhnen aufzählte, mit beren ritterlichem Gedächtniß er fich nicht brouilliren dürfe.

Das waren die holden und trüben Erinnerungen, die sich auch heute wieder in das Herz des rauhen Mannes mit dem sinnigen Gemüth einschlichen und ihm die Augen feuchteten, bis

er zwei große Thranen unter den grauen Wimpern zerdruden mußte.

So saß er lange, mit dem Ruden wider eine der Fichten gelehnt, die er im ersten Jahre seines Försterdienstes hierher gepflanzt hatte. Da war es ihm, als höre er Elsewittchens Stimme, er lauschte, sah hinunter nach dem Felseuvorsprung, und ihm war, als schaue er jet in der Wirklichkeit, was er noch eben blos geträumt hatte.

Und ist es wahr, daß die Erde von keinem Glücke läßt, welches ihr der Himmel einmal zugestanden, ist es wahr, daß die Menschheit bis zum letten Menschenherzen in der einen alten Liebe, in der einen alten Sehnsucht fort liebt und fort und sort sich sehnt, dann war es unten bei den füns Birken, wo es den Alten an seine Jugend gemahnte, nicht im Bilbe jener Erinnerung, die auf Gräbern träumt von dem, was im Grabeschlummert, sondern in dem Bilbe jener Erinnerung, die auß den Erscheinungen und Begebenheiten des wechselnden Lebens uns entgegentritt, das, was einst Morgenroth war in den Tagen unserer Jugend, nun wie verglühendes Abendroth uns zurücksührt und mit leiser Hand noch einmal an die längst verklungenen Saiten rührt.

Ja, da stand sie wieder, die schöne Mooshütte, bekränzt mit Wiesenblumen, wie am Geburtstage seiner Marie, und es war dieselbe Liebe, welche hier schon einmal unter wisdem Felszgestein, nur besauscht von dem Walde, der nicht plaudert, ihr Ashl gefunden hatte. Dennoch webte Etwas darüber, was die stille Scene noch stiller und traulicher machte, und die Schweigzsamkeit der Wildniß wurde noch erhöht durch das holde Geheimniß, das sich hier so sicher wähnte, wie der Zeisig in seinen grünen Zweigen.

Es war nicht mehr ber Ort, wo ein glückliches Liebespaar

wohl zu Zeiten allein verweilt, dann aber auch wieder die Freunde dorthin mitnimmt, daß sie gleichsalls seiner reizenden, waldschattigen Einsamkeit sich erfreuen mögen. Ein anderes Wesen waltete jett um die Mooshütte, und eine Liebe, die von keiner andern Stätte des Friedens in der Welt mehr wußte, hatte sich dort in Unschuld und Gottesreine ihre Hütte gebaut. Was Bürger und Molly so oft im lauten Gewühl des Lebens und, versolgt von tausend Späheraugen, sich vergebens ersehnten — eine Robinsonsinsel mitten im stillen Ocean, das hatte der treue Wald seinen Kindern, die ihn verstanden, geboten und sie vom grünen Zeisig und der klugen Blautaube lernen lassen, wie die Liebe sich Hütten baut.

Und wie sie so basaßen, Hand in Hand, Elsewittchen bas Haupt an des Freundes Schulter gelehnt und Beide so schweizgend, als dächten sie etwas Unbegreiflichem nach, unverwandten Blickes in den dämmernden Thalgrund hinabschauten, wie in das waldgrüne Räthsel ihrer Liebe, da ward es mit einmal in dem Herzen des alten Försters leicht und frei, und aller bose Argwohn schwand ihm aus der Seele.

Die thun nichts Böses, sagte er sich gerührt, und mit bem ruhigen Auge, mit bem zufriedenen Gemüth, womit er auf sein langes Leben zurücklicken durste, betrachtete er nun die Beiden und freute sich ihres Glückes, wie Einer, der auch einmal glücklich gewesen. Er war nicht lange unentschlossen über das, was er den Beiden gegenüber vornehmen solle, und mit dem sicheren Bertrauen, daß der Geist der Mutter an diesem Orte sein Elsewittchen besser als das besorgte Baterauge schüßen werde, ließer sein Kind bei dem fremden Mann, von dem er ja im Grunde auch nichts Böses weiter wußte, als daß er ihm immer aus dem Weg gegangen war.

Rommt Zeit, tommt Rath - und bis dabin gefchehe

1

Sottes Wille! sagte sich ber fromme Greis, nahm die Büchse unter den Arm, warf noch einen Blick hinunter und schritt bann seiner Wohnung zu. — Auch er verstand die Sprache des Waldes und wußte darum wohl, weßhalb dieser so freudig hinter ihm aufrauschte und die Wipsel schüttelte, als sei er erst jett wieder um das bedrohte Liebesglück seiner beiden Schützlinge außer Sorgen.

Buchonkel vermerkte es febr übel, daß ihm der Forfter. von Burger gewarnt, nicht nur fein Saus, sondern auch den Wald auf das Strengste verbot und jeden Berfuch, in Elfewittchens Nähe zu tommen, auf bas Härteste zu ahnden brobte. 3mar hatte ber Alte, ber fich fo auf allen Meeren von ben Portugiesen geschlagen fah, fein Wort ju feiner Vertheidigung gesagt, sondern sich kleinlaut davon geschlichen; bennoch mertte man bald, daß er die Hoffnung nicht aufgab, wieder in Elfewittchens Rähe zu kommen und mehrmals auch wirklich Unstalten machte, hinter des Försters Ruden in den Wald einzudringen und fein liebes "Todtentind" zu befuchen. - Aber wir miffen, wie wenig von Seiten des Maddens felber geschah, das mun= berliche Verhältniß wieder anzuknüpfen; und wenn sie auch in ber erften Zeit oft nach dem alten Mann fragte und nur durch ben strengen Blid bes Baters abgehalten wurde, dem geheim= nigvollen franthaften Bug ihres Bergens zu folgen und ben verbannten Freund aufzusuchen, fo war doch mit Sahn's Ericheinung für Jenen bald die lette Aussicht verschwunden, fich wieder mit bem ftillen, trauten Rinde in Berbindung gu fegen, und er mußte nun feine Maultrommel für fich allein fpielen.

Dieß that er benn auch mit ber vollen Resignation offianischer Trauer; und wie es mehr und mehr in dem alten Leben einsam und ode murbe, ein Troft nach bem andern ihn verließ, und das lette befreundete Wefen, das ihn verftand, treulos von ihm abfiel, da wurde in seinem Herzen ein Gott lebendig, ber, von dem zauberhaften Ton der Maultrommel geweckt, oft wie in einer fremden Stimme aus ihm redete von Tagen, die da kommen werden und Weh bringen über das Saus der Labbakiben. Bon dem ganzen griechischen Mythus war es nur die tragische Schicksale, die ihm aus Hahn's unvollendet gebliebener Tragodie "Berfepolis" jum flaren Berftandniß aufgegangen mar; und diefe Bee eines ewig waltenden Damonion ergriff ben Alten wie mit unerfaglicher Gemalt und in einer Stunde ber Energie, wo der Weltgeist unter den Atforden der Maultrommel eine retrograde Bewegung machte, mar aus dem alten Ronig von Rorfifa ein leidvoller Dedipus geworden, den das Schickfal schwer frantte. Aber all' diese tieffinnige Weltanschauung verhinderte ihn bennoch nicht, ju Zeiten bei ben Honoratioren ber Umgegend vorzusprechen und tüchtig aus bem Saus zu schwaken. Er trug die abicheulichsten Gerüchte über Burger und Molly aus einer Familie in die andere, sagte Dinge aus, die ihm zwar fein Mensch glaubte, aber sie bennoch, als aus guter Quelle gefommen, weiter verbreitete, furg, er ging gulett formlich mit den "Standalern" im Wölmershäuser Amthaus hausiren. -Auch schrieb er um diese Zeit einen zweiten Brief, datirt "Ro-Ionos" an feinen lieben Better Frit in Sanssouci, worin er Burgern einen Atheiften nannte und formlich bas Rreuz gegen ihn predigte. Das Projekt murbe jedoch von Sahn entbedt und Buchonkel erhielt von Potsdam aus eine fo berbe lakonische Antwort, daß ihm auf immer die Luft verging, mit seinem lieben Better in Sanssouci weiter zu forrespondiren.

Aber je erbitterter sich die allgemeine Stimme gegen Bürger's Berhältniß zu seiner Schwägerin aussprach, um so ruhiger ließen Beide das Gericht über sich ergehen, der Dichter zeigte zuletzt seinen Feinden die helle Stirne der Begeisterung und antwortete auf alle verdeckten und offenen Angriffe nur mit jenen herrlichen Liedern, welche seine Liebe zu Molly, wie sie es längst in seinem Geiste war, so nun auch in der Geschichte der Poesie unsterblich gemacht haben.

Mancher Mund des Tadels verstummte, manche Feber der Zeitungsschreiber wurde stumpf, als durch die Saiten des gesseierten Dichters jene gottvollen Liebeshymnen ertönten, die zusgleich das mächtigste und das innigste Gefühl athmen und von der Weihe eines Herzens zeugen, dem der Genius sein süßestes Geheimniß abgelauscht hat. Das war nicht mehr die leichtssertige Sprache verliebter Tändelei, nicht mehr die blanke Versteugnung von Sitte und Schickslichkeit, wodurch Bürger's erste Gedichte einen so zweideutigen Ruf erhielten und die ihm seine Feinde dis an sein Lebensende nicht vergessen konnten. Die Lieder an Molly wußten nichts von den Verirrungen seiner jugendlichen Muse, und den Kern ihres reinen Gedankens umshülte die anmuthigste Form.

Den Schmerz der Sehnsucht und die Sehnsucht selbst in leidvoller Liebe hat kein Dichter wahrer und inniger geschildert als Bürger; und Molly, die sich so gerne von ihm besingen ließ, sagte oft zu ihm:

Ich bin nie so mit Rührung eitel, als wenn bu mir beine Gebichte vorliesest. Dann mein' ich's erst recht zu fühlen, wie ich Alles, was ich bin, nur durch dich und um beinetwillen bin, und wie ich dir selbst glauben muß, was ich nicht bin, nämlich schön; benn, fügte sie schalthaft hinzu, ich könnte viel schöner sein, wenn ich nicht immer einen so häßlichen Mund kußte.

Hahn und sein romantisches Verhältniß mit dem schönen Elsewittchen war ihr ganz und gar fatal, und sie ließ ihn dieß oft sehr deutlich fühlen.

Bürger machte ihr beghalb Bormurfe.

Wo ich liebe, soll Niemand neben mir lieben, pflegte sie bann zu sagen. Dieses Gefühl will ich für mich allein und auf meine eigne Art haben und nicht sehen, wie es sich bei einem andern Menschen äußert.

Oder sie sagte:

Wie kann ich zugeben, daß noch ein anderer Mann in dieser Welt durch die Liebe glücklich ist, abgesehen davon, daß das, was Hahn kopkhängerisch macht, gar keine Liebe ist, sondern bloß ein dolce kar niente des Gemüthes, ein melancholisiches Hindämmern in unbestimmten Gefühlen. Und dabei scheint mir das Absonderliche, das Seltsame und Piquante, was er in diesem Berhältniß zu sinden glaubt, mehr Antheil daran zu haben, als die innige und wahre Empfindung. Auch seh' ich niemals, daß er ein anderes Wesen aus dem Wald heimbringt, als das, welches er dahin mitnahm.

Wir dürfen uns über dieses ungünstige Urtheil keineswegs wundern; denn wie Molly liebt, und wie sie sich geliebt weiß, ist ihre Seele eine einzige entzückende Harmonie, die keinen Mißklang in sich duldet und aus dem sonnigen Leben, wie es in dieser Liebe ihr aufgegangen ist, alle nachtschattige Schwärmerei verbannt. Darum vergleicht sie Hahn's Liebe mit den Waldsblumen, die in kein Bouquet taugen, weil sie alsbald verwelken, sie erblickt in ihr mehr Affektation, als Wahrheit, mehr einen bloßen Liebesromau, als Liebesromantik.

Bielleicht war es der feinbliche Widerspruch zwischen ihrer Liebe und dem Leben, was dieses weiche Gemüth so früh erstarken machte und es zu diesem rubevollen Bewußtsein gelangen ließ. Sie

erkannte in der Liebe die einzige und schönste That ihres Daseins und war so begnügt in dieser Vorstellung, daß Mancher, und zunächst freilich der Mann ihres Herzens, die Ruhe und den Muth bewunderte, mit der dieses eine freudige Bewußtsein sie sür alle Kränkungen und Widerwärtigkeiten der Welt entschädigte. Aber nicht allein sich selbst, auch dem Geliebten erhielt und bewahrte sie diese beständige Harmonie und wußte ihn in seinen muthlosen und verzweiselten Stunden mit der ganzen Verklärung ihrer seligen Natur zu erfüllen. Sie war in Wahrheit die treue Rebe, die oft den Stab stützte, der sie stücken sollte und mit einem Wort, mit einem leuchtenden Blick das Gewölk von der umdüsterten und gebeugten Dichterseele verscheuchte.

So wie einst an seinem Hochzeitsmorgen in der Gartenlaube zu Niedeck, als ihr zum erstenmale aus der Trauer seines Geistes der eigne Muth erwuchs, so stand sie ihm immer gegenüber, wenn es galt, mit dem Finger auf seine große Zukunst zu deuten und ihm wie das Echo seines Geistes in das Herz zu sprechen.

Einmal fagte fie:

Wenn bu nicht mehr bichten willst, so muß ich's thun, benn Eins von uns Beiden muß nothwendig ein Wort finden für des Andern unaussprechliches Glück. Aber eine ungalante Nachtigall, die der Rose zumuthet, zu singen!

Wirklich versuchte fie sich in der edlen Berstunft.

Ach, das ist Alles zu naiv, zu hanssachsisch! rief sie aus, als sie den Freund eines Tages mit einem Gedicht überraschte und dieser die Verse lobte. Das Tiefste, was ich sühre, das Schönste, das Erhabenste, was ich mir denke — sobald ich's in ein Bild und Gedicht fasse, wird es mir unverständlich, erscheint mir unbedeutend, und ich verliere seine erste unmittelbare Anschaung. Ich weiß nicht, wie du es anfängst, daß dir immer die schönsten und zartesten Empfindungen so leicht und wohls

behalten aus dem Gemüthe auf das Papier fließen. Nein! Nein! Ich bin nicht zur Dichterin geboren, und warum sollt' ich auch bich= ten, da es mir ohne Worte um so viel wahrer und inniger erscheint!

Es ist bekannt, daß weder Burger noch Molly viel Zeit au äfthetischen und ichongeistigen Gesprächen fanden. Ihr, beren Wefen burch und burch Poefie und Schönheitsbegeisterung, mar Nichts mehr in den Tod zuwider, als eine weitläufige Unterhaltung über Poefie und Runft; fie nahm ein Gedicht mit denfelben trunkenen Augen auf, wie fie in das Abendroth ichaute, ober in die glanzende Morgenlanbichaft; immer fand die ichone Erscheinung ihr Gemuth auch in ber schönen Stimmung, und oft bedurfte es nur eines in der Abendwolke verklingenden Lerchenliedes, um alle entzückten Melodieen ihres Inneren aufzuwecken. In Winter war eine Hnacinthe ihr Frühling, und ber blüthenprangende Mai machte fie nicht ungenügsamer. Und in diesem so in sich selbst begnügten harmonischen Bergen mar nur ein Gefühl unbegrangt, behnte es aus bis jum Springen, wurde sein Traum und sein Gott, und nichts in der Welt mar für es da, mas nicht nach diesem einen Gefühl hinftrebte und in feiner Berklärung unterging. Oft ftaunte Burger, mitunter jogar ängstigte ihn dieses mächtige, in allen Hymnen ber Begeisterung aufjauchzende Berg.

Es bricht aber boch nicht, sagte dann Molly lächelnd und fügte tröstend hinzu: Ist die Blume der Tod der Pflanze, so muß die Liebe wohl auch der Tod des Herzens sein, denn sie ist ja seine schönste Blume.

So trink' ich sie benn aus dem Kelch beiner Seele, die füße Blume! sagte Bürger eines Abends zu der am Klavier sigenden Molly, die seinen Eintritt in das dunkse Jimmer nicht bemerkt hatte, und füßte sie wie der Durst selber. — Bon kalten Lippen küßte er Blumen, kalt wie der Tod!

Das soll unser letter Ruß gewesen sein! spricht Dora mit Ruhe, steht auf, schließt das Klavier und will aus dem Zimmer geben.

Bürger, noch halb außer Fassung, hält sie am Arme fest, sie sieht ihn lächelnd an und sagt felbst nicht ohne Laune:

Ich will dir nur ein Licht anfteden, damit du hinter ben Dfen leuchten kannst.

Damit geht sie aus dem Zimmer und läßt ihn noch lange bei Molly im Dunkeln.

So war der Herbst gekommen, der Wald wurde braun und über die Stoppelfelder fuhren ichon die ichaurigen Winde. 3mar gab es auch mitunter noch schöne, köstliche Tage voller Sonne und Wolfenbläue, wo die Natur noch einmal in den reizenden Frühling zuruckfehren zu wollen ichien, hier ein Pfauenauge im Mittagsschein an der Rirchenmauer sich sonnte, dort ein wilder Rosenstrauch noch eine verspätete Anospe öffnete; aber immer feltener wurden die freundlichen Erscheinungen, woran ein natur= finniges Bemuth bas icone, verschwindende Leben noch recht lange festhalten möchte; und nur ber Abend, wenn er ben Westen in dunkte Pupurdünfte hüllte, als habe dort hinein alles farbige Leuchten und Prangen ber Erbe fich geflüchtet, hatte noch nichts an feiner alten Schone verloren, und noch oft ftanden Burger und Molly auf der Bobe hinter dem Dorfe, glanzumfloffen, und schauten dem leuchtenden Sonnenjungling nach, wie es ihn mit rofigen Armen hinabzog in die Schattendammerung, bis ihnen zulett vor lauter Schauen in's Licht dunkle Funken in blauen, flimmernden Rreisen vor den Augen umberhüpften, was Molly fo reizend fand, und was fie "Luftaugen" nannte.

Was das Verhältniß Hahn's zu dem schönen Förstertind anbelangt, so war darin der Herbst bei weitem nicht so störend, als man vielleicht glauben möchte. Denn schon lange ging er dem alten Echart nicht mehr scheu aus dem Wege und hatte bei guter Zeit seine Vorkehrungen sür den Winter getroffen. Schauerte der Wald wie vor der Ahnung der bevorstehenden Stürme zusammen, so saßen sie nun in der traulichen Stube, und wie es auch draußen immer lichter und entlaubter werden mochte, in ihren Herzen lebte die waldgrüne Liebe, und die zahmen Turteltauben unter der Bant neben dem warmen Ofen wußten so wenig von der Trauer der Natur, als Hahn und Elsewittchen.

Der alte Förster hatte den Jüngling, den Freund seiner beiden Freunde Junghof und Bürger, und was noch mehr, den Retter seines Kindes liebgewonnen und gewann ihn täglich lieber. Oft ging er ihm Abends, so müde er auch war, mit Elsewittchen dis vor den Wald entgegen und holte ihn auf halbem Wege ein; oder er sam auch wohl zeitweis in das Amthaus und fand dort mit seinem Kinde die freundlichste Aufnahme. Je mehr der Winter sich ankündigte, um so näher rückte man zusammen und Alles schien gut, die auf das, was zwei Augen schlimm daran sanden. Das aber waren des Buchonkel-Oedipus Augen.

So saß man eines Sonntags Abends bis gegen zehn Uhr zusammen beim Glühwein-Napf, und Echart unterhielt die Gesellschaft mit der Erzählung von den Sagen und Geschichten der Umgegend. Auch die Sage von der "schönen Kalli", deren wir bereus im Ansang unserer Erzählung gedacht haben, wurde von ihm erwähnt, und dieß führte ihn auf die Geschichte jener Rittersburg, wo die Türkin getaust worden war.

Dort in ber Kapelle, fuhr der Erzähler fort, befand sich auch eine Glode, die immer von felbst, ohne daß man sich's

erklären konnte, geläutet haben soll, wenn der Gutsherrschaft oder der Umgegend ein Unglück bevorstand. Als die Schweden in das Land kamen, wurde die Burg zerstört; aber jene Glocke ist seitdem noch mehrmals gehört worden, und zum letztenmal am Tage vor dem Absterben des Großvaters unsers Majoratssehern. Ich entsinne mich noch recht gut, daß meine Mutter uns Kindern oft von der Tannenglocke erzählte, deren Klang weithin durch die Nacht —

Mit einem lauten Schrei sprang Molly in diesem Augenblid vom Stuhl auf.

Es läutet! rief sie entsett. — Alle lauschten, der Förster öffnete das Fenster, man hörte deutlich Glodenklang, und wohl eine Minute währte das Läuten — Elsewittchens Haupt lag schwer auf des Freundes Schulter.

Das ist doch in der That wunderlich! sagte Dora und trat neben ben Förster an das Fenster. Mir dünkt, es kam drüben aus der Kirche.

Molly fing laut an zu weinen.

Es wird in der Nachbarschaft brennen! sagte Echart, sast außer Fassung, und trat zu seinem Kinde. Dieses ergriff seine Hand und läckelte einen Moment zu ihm auf mit einem Blick, der ihm wie ein Messer in das Herz schnitt. Er kannte diesen unheilvollen Blick, der wie todte Seele aus gläsernen Augen schimmerte, während die Lippen ein Krampf auf einander preßte. Aber, Gottlob! es war nur ein Moment, und noch während Echart nicht ohne inneres Grauen sein Kind betrachtete, erwärmte sich das kalte Lächeln der starren Jüge, aus dem Auge schwand der unheimliche Strahl und die Lippen öffneten sich wieder.

Bürger suchte Molly zu beruhigen, während Dora ab- und zuging und auch einmal die Nachricht brachte, daß der Buchsonkel nicht auf seiner Stube sei. Man beachtete jedoch diesen

Umstand nicht weiter, erschöpfte sich in Muthmaßungen aller Art, und da später Lärm auf der Straße entstand, immer mehr Dorfsbewohner sich vor der Kirche zusammensanden, die alle das Läuten gehört hatten und behaupteten, es sei aus der Kirche selbst gekommen, so machte Echart dem Schulzen den Vorschlag, das Innere der Kirche zu untersuchen, was denn auch geschah, ohne jedoch eine andere Entdeckung herbeizusühren, als die, daß man die Thüre, welche zur Sakristei führte, nur angelehnt fand.

Sollte nicht vielleicht ber Buchonkel ben ganzen Spuck

veranlaßt haben? äußerte Bürger.

Was benkst du! rief Molly. Die Kirche liegt ja mitten auf dem Friedhof, und wir Alle kennen seine Scheu vor den Gräbern.

Es wird sich aufklären, sagte der Förster und machte Ansstalten zum Aufbruch, da morgen im Wald eine große Jagd stattsinden sollte, zu welcher der gnädige Herr vornehmen Besuch aus der Umgegend erwartete. Ich muß früh auf und die Treiber anstellen, setzte er hinzu und winkte Elsewittchen. Vater und Tochter nahmen Abschied und Hahn begleitete die Beiden noch bis vor's Dorf hinaus.

Morgen sind wir den ganzen Tag über allein, flüsterte sie hinter dem Ruden des Baters.

Ich tomme früh zu bir, versprach er ihr beim Abschied.

Schon seit ber Nacht, wo Burger, von Göttingen heimfehrend, in der Rähe seines Dorfes unter ben Weiben in der Riederung den Buchonkel und Elsewittchen belauscht hatte, trug er den Stoff zu einer neuen Ballade mit sich herum, in welche

er die Beschichte des Försterkindes verweben wollte. Spater tam er jedoch wieder bavon ab, und es blieb julegt von der gangen Composition nur noch bas Bild übrig, wie es ihm Elsewittchen in jener Racht, als fie auf ber Erbe fag, fo wehmuthsvoll bar= gestellt hatte. Dieses aber verwebte sich ihm icon bamals, und spater noch mehr, mit bem Bilbe, welches fich feine Phantafie von jener nächtlichen Sangerin machte, die ihm durch die bekannte Strophe: Der Mond, ber scheint fo helle 2c. Die erste Anregung zu seiner Lenore gegeben hatte. Niemals konnte er mit Bestimmtheit erfahren, ob Elsewittchen und diese unbekannte Sängerin eine und diefelbe Berfon mare, und felbft, als er fie einft, nachdem fie genesen, fragte, ob ihr nicht ein Bolfslied bekannt fei, in dem jene Strophe vortame, wußte fie fich ihrer nicht ju ent= finnen, geftand ihm indeffen, daß fie oft des Nachts, wenn fie den Bater im festen Schlaf gewußt habe, aus dem Saufe geschlichen und nach dem Teich im Walde geeilt sei, wo fie von dem geheimnisvollen Flüstern und Tonen des Schilfrohrs manches Lied gelernt habe.

Das waren oft recht schauerliche Geschichten, die mir das Schilfrohr zuflüsterte, aber Gottlob, ich habe sie alle vergessen, hatte sie zu ihm gesagt, und so ließ er allmählig den Plan wieder fallen.

In der Nacht jedoch, wo der mysteriöse Glockenklang auch ihn auf's Tiesste erschreckte und alle Gespenster seiner Einbildungsfrast wieder aufregte, setzte er sich, nachdem er sein Bett, wo er keine Ruhe sand, wieder verlassen hatte, an den Tisch nieder, um mit Hülfe der Poesie der Erschütterung seines Inneren Meister zu werden. Und wie jener Glockenton noch ties in seinem Gemüthe nachhalte, so trat auch die schauerliche Vorstellung eines durch die unschuldvollste Liebe bis zum blutigen Verbrechen gesührten Herzens, wie sie ihm schon lange dunkel vorgeschwebt

hatte, wieder vor seinen Geist, und das trauernde Kind unter den Weiden, und das durch die monderhellte Nacht von den Furien der Sünde versolgte Mädchen wurden Eins, wurden des "Pfarrers von Taubenhain" unglückliche Tochter. Was dieser Ballade den Vorzug vor der Lenore giebt, ist der rührende, wir möchten sagen idvilische Ton in dieser tiestragischen Geschichte, das unvergleichliche Hineinweben der friedlichen Natur in das von schwarzer Schuld und Trauer umfangene Menschenherz. Bis zum Grauen des Morgens schried Bürger; und schon war seine Lampe dem Erlöschen nahe, als er noch die drei letzten Verse auf das Papier warf, zene Verse, die zu dem Köstlichsten und Geheimnisvollsten gehören, was die Poesse aufzuweisen hat. Selten hatte er ein größeres Gedicht so unmittelbar, in einem Gussen Freude voll rief er, vom Stuhle aufspringend:

Hab' Dank, heilige Nacht! Das ist einer von jenen Gejängen, wie dein Sternenlicht sie erklingen läßt aus der Brust des alten Memnon, wenn er müde ist seiner Sonnentönc! Ach, was ist die Lenore mit all' ihren Uhu's und Schauerlichkeiten gegen mein Pfarrerstöchterlein! Nun soll mir Jemand sagen, wir hätten gestern Abend läuten hören und wüßten nicht wo?

Er nahm die noch naffen Papierbogen und lief ichnurftracks hinüber zu Hahn.

Fest, wie auf den Lorbeeren seiner noch zu erringenden Unsterblichkeit schlummerte dieser, während der rüftigere Freund sich abermals für den Tempel seines Ruhmes eine Säule aufgerichtet hatte. Bürger zündete so leise als möglich das Licht an, stellte ein Tischhen mitten in die Stube, setzte sich daneben und räusperte sich dann so feierlich wie Einer, der in einer großen Gesellschaft einen Vortrag halten will, erst leise, dann endlich so laut, daß Hahn auswachte.

Wer ba? rief er erschrocken und sette sich im Bette auf. Statt aller Antwort hörte er:

"Im Garten des Pfarrers von Taubenhain Geft's irre bei Nacht in der Laube. Da flüstert und stöhnt's so ängstiglich, Da rasselt, da flattert und sträubt es sich, Wie gegen den Falken die Taube."

Aber so sag' mir doch nur erst - -

"Es schleicht ein Flämmchen am Unkenteich, Das flimmert und flammert so traurig. Da ist ein Plätzchen, da wächst kein Gras, Das wird vom Thau und vom Regen nicht naß, Da wehen die Lüftchen so schaurig."

Immer höher horchte Hahn auf, von Strophe zu Strophe wuchs seine Spannung, seine Ueberraschung, und als Bürger die Ballade zu Ende gelesen hatte, sprang Jener mit gleichen Füßen aus dem Bette und umhalste ihn unter dem beständigen Freudenrus:

Herrlich! Herrlich! Run muffen dir die Göttinger erst recht an dem Zipfel kauen und dir die Schleppe tragen! Zwar um meinen süßen Morgenschlaf hast du mich durch dein Gedicht gebracht, aber da ich nun einmal munter bin, so lass ich mich's nicht der Mühe verdrießen und hör' es zum zweitenmal.

Ich will dir einen Vorschlag machen, versetzte Bürger. Wie du mich hier siehst, habe ich diese Nacht noch kein Auge geschlossen und fühle mich nach der ungewöhnlichen Anstrengung an Geist und Körper sehr abgespannt. Doch möcht' ich das Gedicht heute in aller Frühe mit dem Postboten an Boie schicken, und dazu fehlt mir eine Reinschrift. — Wenn du's nicht thun willst, so wecke ich Molly, fügte er zögernd hinzu, als er sah, wie der übermüthige Hahn ob dieses degradirenden Vorschlags ein sehr

ichiefes Geficht zog und mit einem vielsagenden Blid nach seinem warmen Bett gurudichielte.

Na! Weil du's bist! sagte er dann, ihm das Concept aus der Hand nehmend. Bei dir kann ich schon 'mal eine Ausnahme machen. Aber das versichere ich dich, kein anderer Poet in der Welt dürste mir mit einer so krassen, subalternen Anmuthung kommen! O Friedrich Hahn aus Zweibrücken, Dichter der Tragödie "Persepolis", wie weit bist du herunter gekommen, daß du einem Bänkelsänger Schreiberdienste thun mußt!

Nachdem Sahn bas Gebicht in's Reine geschrieben und einige Zeilen an Boie beigefügt hatte, worin er ihm ben geftrigen Sput mit ber Glode, fo wie die Art ergählte, wie Burger ihm bie Pfarrerstochter von Taubenhain heute Morgen vorgelesen hatte, ruftete er sich mit Tagesanbruch zum Gang in den Wald. Ein dichter Morgenduft umfüllte die Landschaft und bereifte unserem frühen Wanderer Saar und Bart. Er gerieth, je naber er dem Walde kam, in eine unerklärliche Stimmung, und wie er fo durch den Nebel hinschritt, war ihm zu Muth, als ginge er etwas Außerordentlichem entgegen, als ruhe hinter diesem Rebelflor die Entscheidung einer ihm noch unbekannten Frage seines Lebens. Mar es Bürger's Gedicht, was ihn in diese ungewöhnliche Stimmung verfett hatte, oder mar es das munderbare Ereigniß bes geftrigen Abends, mas ihm fo ichwer auf ber Seele lag, er konnte sich's nicht enträthseln und trat in den Wald mit einem Gefühl von Bangigfeit, daß er jeden Augenblid ftille ftand und im Zweifel war, ob er vorwärts schreiten ober sogleich umtehren solle. Erft, als er der Försterswohnung ansichtig murbe und Elfemitten am offenen Fenfter fah, verlor fich feine Beklommenheit und er eilte im rascheften Schritte bem Hause zu, unter beffen Thure er, wie befreit von einer schrecklichen Bedrängnif feines Gemuthes, die Geliebte in die Arme

schloß. Das Mädchen war so heiter, so ausgelassen heiter, wie er sie noch niemals gesehen hatte. Ihr ganzes Wesen glänzte von Freude und Glückseitzteit, als sie den Freund in dem trauslichen Stübchen hatte und ihm den Kaffee einschenkte. Sie erzählte ihm, daß der Vater schon vor einer Stunde mit den Treibern abgezogen sei, gab ihm einen Plan der bevorstehenden großen Jagd und bemerkte, daß sich dieselbe gegen Abend bis in diese Gegend ziehen werde.

Die fremden Herren werden wieder einmal arg genug in unsern Wäldern aufräumen! sagte sie. Aber meine Lilli, so hieß ihr zahmes Reh, hab' ich angebunden, daß sie mir nicht mit den andern todtgeschossen wird. Einmal war sie schon in ein Treiben gerathen, und ein fremder Herr hatte schon die Büchse auf sie angelegt, als ein Jäger unsers Majoratsherrn ihm noch zur rechten Zeit zurief, daß es meine Lilli sei. Weiß Gott! Er hätte mir ein Stück vom Herzen geschossen, wenn er mir mein Thierchen getödtet hätte!

So plauderte das liebe Kind und machte ihm verschiedene Borschläge, wie sie den Tag recht vergnügt und glücklich mit einander zubringen wollten. Hahn nahm sie entzückt in die Arme und sagte:

Wir sollten eigentlich niemals von einander gehen! Da wohnst du im Walde, ich in dem Dorfe, und beinah eine halbe Stunde dauert's, bis wir beisammen sind.

Elfewitichen fah ihn schalthaft an.

Du kannst ja zu uns herausziehen, versetzte sie, so wär' es dir und mir bequemer. Auch hätte ich dann keine Furcht mehr, daß das schöne Fräulein Wolly dich mir zusetzt doch noch untreu macht. Denn die ist mir in Allem weit, weit voraus, und so oft ich bei ihr bin, schäm' ich mich immer, wenn du mich anssiehst. Uch, hätte ich nur ihre Augen! rief sie in vollem Ernste.

So was Himmlischen, Seliges hab' ich noch in keinem Auge gesehen und wenn ich ein Mann wäre, würde ich mein Lebtag hineinsehen!

Was würdest bu benn aber machen, wenn ich dir untreu würde? fragte er sie.

Sie fah ihn betroffen an.

Friedrich! Lieber Friedrich! So was mußt du mich nicht fragen! sagte sie bewegt, und mit einem Tone, der ihm auf-fallend war, fügte sie nach einer Pause hinzu: Wenn du mir treulos würdest, hätt' ich ja keine Seele mehr.

Er stand auf und trat mit der Tasse in der Hand an das Fenster. Die Nebel wallten empor, ein blauer Duft hing an ben Bäumen. In der Ferne hörte man schießen.

Das ist schon die Jagd! sprach Elsewittchen. Ach, meine armen Rehe! Wie wird's ihnen heute ergehen! Wenn sie sich nur alle hierher flüchteten, wie die kluge Lilli, die in den Garten gelausen kam, als ihr die Jäger die Mutter todtgeschossen hatten. Sie war noch ganz winzig und mein Lebtag vergeß' ich's nicht, wie sie sich zitternd in die Bohnen duckte, bis ich sie holte und sie großzog.

Da läuft sie ja! rief Hahn, und Elsewittchen sah wirklich ihr zahmes Reh, das sie angebunden glaubte, unter den Birken hernmspringen.

Um Gott! Um Gott! schrie sie erschrocken und eiste aus dem Haus nach dem Thier. Hahn folgte ihr. Aber Lilli war heute sehr mißgesaunt und schien ihre junge Herrin nicht einmal zu kennen. Wahrscheinlich hatte die ungewohnte Behandtung das sonst so folgsame zutrauliche Thier scheu gemacht, und so viel auch Elsewittchen rufen mochte, sie kam nicht, setzte endlich sogar, als abermals einige Schüsse, vom Echo herübersgetragen, an dem Berge widerhallten, mit flüchtigen Sprüngen

über die Wiese in den Wald. Alles Rufen mar vergeblich, und das Madchen fing laut zu weinen an.

Wir wollen ihr nachgehen, sagte Hahn, und Beide liesen in der Richtung, welche das Reh genommen hatte. Aber nirgends war es zu sinden. Einigemal zwar glaubten sie in weiter Entsternung zwischen den Bäumen die Entstohene zu sehen, doch so-bald sie an die Stelle gelangten, fanden sie sich in ihrer Erwartung getäuscht. So suchen sie dis zum Mittag und waren endlich an die Felsen gekommen, wo die Mooshütte stand.

Bielleicht ist sie bort! sagte das Mädchen und eilte nach der bezeichneten Stelle. Hahn, der sich sehr ermüdet fühlte, solgte ihr langsam nach und suchte noch zwischen den Felsen, als plöglich der herzzerschneidende Jammerschrei Elsewittchens: Lilli! Meine arme Lilli! sein Ohr berührte.

Er sprang nach der Mooshütte hinauf und sah das Mädchen mit gerungenen Händen vor dem Thiere knieen, das im Berenden lag. Ihr Schmerz war gränzenlos. Sie legte die Hand auf die blutende Wunde, küßte und streichelte sie, rief sie mit den zärtlichsten Namen und war eben aufgestanden, um aus der nahen Quelle Wasser zu holen und die Wunde auszuwaschen, als Hahn, der ihr zur Seite stand und sie vergebens zu trösten suchte, sah, wie sie sich plöglich hoch in die Höhe richtete und über seine Schulter hinweg mit einem stummen Blid des Entsehens nach der Mooshütte deutete. Er blidte hin, ein unbekannter Herr im grünen Jagdkleid stand dort, der äußerst betreten bald ihn, bald das Mädchen betrachtete.

Sie that einen Schritt vorwärts, suhr sich mit beiben händen auf das herz, nannte mit einem leisen Schrei den Namen Abalbert und sant entseelt neben dem todten Reh nieder, gleich einer vom Blihstrahl getroffenen Lilie.

Es mar die andere Benefung diefer ichonen Seele.

So endet unsere waldgrüne Ibylle, und drei Tage später ift von ihr nichts mehr übrig als ein kleines, schwarzes Grab im stillen Waldgrund, dort, wo die Echo wohnen und die Bäcklein, die der alte Kübezahl das Murmeln lehrte, damit sie sein liebes Todtenkind in den Schlas wiegen. — Es sei uns erlassen, den traurigen Zustand des Jünglings zu schildern. Drei Tage lang geberdete er sich wie ein Unsinniger und wollte von keinem Trost und keinem Freundeszuspruch hören. Erst, als am vierten Morgen der alte Echart in sein Zimmer trat und ihm erzählte, daß sie ihm gestern Abend in der Dämmerung das Töchterlein aus dem Hause waldeinwärts getragen, und als er ihm dann schweigend eine glänzende Locke auf die Bettdecke legte, da wurde der wilde Jüngling mit einmal weich und wunderdar stärkte ihn der Segen des alten Försters.

Aber fortan war seines Bleibens nicht mehr in dieser Gegend, und im Schneegestöber wanderte er eines frühen Morgens, ohne von Bürger und den übrigen Hausgenossenossen Abschied zu nehmen, zum Dorse hinaus auf der Straße nach Duderstadt. Er hatte einen Brief an den Freund zurückgelassen, worin er ihm und den Frauenzimmern Lebewohl sagte. Dabei lag eine namhaste Summe in Gold "für Kost, Logis und Heizung." Mehr sollte nachfolgen, sobald er in der Heimath angelangt wäre. Die Bruchstücke der Tragödie "Persepolis" verblieben dem Buchonkel. Zugleich ersuhr Bürger, daß Niemand anders als das alte "Hausübel" an jenem Abend die Glocke geläutet habe. Auch hätte ihm der Buchonkel in vollem Ernste den Vorschlag gemacht, sämmtliche Kreuze des Friedhofs zu zertrümmern, die Grabhügel zu ebenen und dem ganzen Unsug mit dem Sterben und Begrabenwerden ein Ende zu machen.

So hatte benn jene Glode in ber That einen recht trüben

Winter eingeläutet und es währte lange Zeit, bis die Gemüther sich nach dieser Seite hin allmählig beruhigt hatten und die so traurig gestörten Berhältnisse wieder ausgeglichen waren. —

Es fann nicht Zwed unferer Erzählung fein, ben Dingen, wie fie im gewöhnlichen Leben ihren Berlauf haben, aus einem Jahr in das andere zu folgen und mit ihrer Entwicklung gleich= mäßigen Schritt zu halten. Wer einen Rrang winden will, muß sich ja auch mit ben Blumen von einem Lenze begnügen, und wer die Geschichte des Bergens im Gedicht niederzulegen hat, der wird fie gewiß nicht nach Tagen und Jahren abspinnen, sondern sich mit dem begnügen, was immer dieses Herz in Freud und Leid Wonn= und Wehvolles entzudt und bedrängt hat. Haben wir bis jest unfer Dichterleben, wie es in einer Reihe von Jahren vor uns liegt, in ben Zeitraum von noch nicht ganz anderthalb Jahren zusammengedrängt, und war, was wir in ihm gaben, ein Bild ber Wahrheit und ber ungetrübten Anschauung, so genügt uns das, und wir fragen nicht, wie vielmal mährend beffen Bürger und Molly den Sonnenaufgang nicht gefeben haben.

So sei es uns benn vergönnt, statt ber Vorgänge, die wir etwa noch aus ber zurückgelegten Periode unsers Dichterlebens nachzuholen und zu ergänzen hätten, an diesem Plate einige jener töstlichen Lieder einzuschalten, welche Molly im Frühling und Sommer, im Herbst und Winter ihrem Sänger von den Lippen füßte. Zwar leben sie längst im Mund und Herzen der beutschen Nation, sind den köstlichsten Perlen angereiht, womit der deutsche Genius seine Krone ziert, dennoch aber will es uns kein müßiges Geschäft bedünken, wenn wir in diesen Liedern die Geschichte jener Liebe, die in der Schuld zum gottvollen Bewußtssein erstarkte, mit der Geschichte jener Liebe vermitteln, die sich endlich, wo andere Herzen ihren Sabbath seiern, gesiühnt durch

. .

langes unendliches Leid wie ein Phönig aus der Flamme erhebt und in reinem, verjüngtem Glücke lächelnd dem Blige aus heiterem Himmel entgegensieht, der ihn so lange schwarzumwölkt gnädig zurückielt.

T.

Ach, könnt' ich Molly kaufen Für Gold und Edelstein, Und hätte große Haufen, Die sollten mich nicht reu'n. Zwar wühlt sich's hübsch im Golde; Wohl dem, der wühlen kaun! — Doch ohne sie, die Holde, Was hätt' ich Froßes d'ran?

Ja, wenn ich der Regente Bon ganz Europa wär', Und Molly kaufen könnte, So gäb' ich alles her. Bor Städten, Schlöffern, Thronen, Und mancher fetten Flur, Wählt' ich, mit ihr zu wohnen, Ein Gartenhüttchen nur.

Mein liebes Leben enden Darf nur ber Herr ber Welt. Doch dürft' ich es verspenden, So wie mein Gut und Geld, So gäb' ich gern, ich schwöre! Für jeden Tag ein Jahr, Da sie mein eigen wäre, Mein eigen ganz und gar. II.

Ich habe was Liebes, das hab' ich zu lieb; Bas kann ich, was kann ich dafür? Drum find mir die Menschengesichter nicht hold: Doch spinn' ich ja leider nicht Seide, noch Gold, Ich spinne nur herzeleid mir.

Auch mich hat was Liebes im Herzen zu lieb; Was kann es, was kann es für's Herz? Auch ihm sind die Menschengesichter nicht hold: Doch spinnt es ja leider nicht Seide noch Gold, Es spinnt sich nur Elend und Schmerz.

Wir seufzen und sehnen, wir schmachten uns nach, Wir sehnen und seufzen uns frank. Die Menschengesichter verargen uns daß; Sie reden, sie thun uns bald dieß und bald daß, Und schmieden uns Fessel und Zwang.

Wenn ihr für die Leiden der Liebe was könnt, Gesichter, so gönnen wir's euch. Wenn wir es nicht können, so irr' es euch uicht! Wir können, ach leider! wir können es nicht, Nicht für das mongolische Reich!

Wir irren und qualen Euch Andre ja nicht; Wir qualen ja uns nur allein. Drum Menschengesichter, wir bitten euch sehr, Drum laßt uns gewähren, und qualt uns nicht mehr, O laßt uns gewähren allein! Was drängt ihr euch um die Kranken herum, Und scheltet und schnarchet sie an? Bon Schelten und Schnarchen genesen sie nicht. Man liebet ja Tugend, man übet ja Pflicht; Doch Keiner thut mehr, als er kann.

Die Sonne, sie leuchtet; sie schattet, die Nacht; hinab will der Bach, nicht hinan; Der Sommerwind trodnet, der Negen macht naß; Das Feuer verbrennet. — Wie hindert ihr daß? — O laßt es gewähren, wie's kann!

Es hungert den Hunger, es dürstet den Durst; Sie sterben von Nahrung entfernt. Naturgang wendet kein Aber und Wenn. — O Menschengesichter, wie zwinget ihr's denn, Daß Liebe zu lieben verlernt?

#### III.

In dem himmel quillt die Fülle Heiß ersehnter Seligkeit. Ich auch, war' es Gottes Wille, Tränke gern aus dieser Fülle Labsal für der Erde Leid;

Für den Wurm, der meiner Tage Rosenblüthe giftig sticht; Deffen Schmerz ich in mir trage, Den ich Arzt und Priester klage: Uber ach! das hilft mir nicht. Längst sind über Thal und Hügel Alle Freuden mir enissohn. Lahm sind meiner Hoffnung Flügel. Rauher hindernisse hügel Sprechen selbst den Wünschen Hohn. —

Dennoch fett' ich auch auf Erben Gern noch fort den Pilgerstab. Sollte Molly mir nur werden, Trüg' ich aller Welt Beschwerden Noch den längsten Pfad hinab.

#### IV.

Um von Ihr das Gerg nur zu entwöhnen, Der es sich zu stetem Grame weiht, Forschet durch die ganze Wirklichkeit, Ach umsonst! mein Sinn nach allem Schönen.

Dann erichafft, bewegt durch langes Sehnen, Fantafie aus Stoff, den Gerzchen leiht, Ihm ein Bild voll himmelslieblichkeit, Diesem will es nun statt Molly fröhnen.

Brunftig wird das neue Bild gefüßt; Alle Huld wird froh ihm zugetheilet; Herzchen glaubt von Molly fich geheilet.

D bes Wahns von allzu kurzer Frift! Denn es zeigt sich, wenn Betrachtung weilet, Daß bas Bilb leibhaftig — Molly ift. V.

Richt jum Fürsten hat mich bas Geschick, Richt zum Grafen, noch zum herrn geboren Und fürwahr nicht hellerswerth verloren hat an mich bas goldbeschwerte Glück.

Günstig hat auch feines Wessirs Blid Mich im Staat zu hoher Würd' erkoren. Alles stößt, wie gegen mich verschworen, Jeden Wunsch mir unerhört zurud.

Bon der Wieg' an bis zu meinem Grabe Ift ein wohl ersung'nes Lorbeerreis Meine Ehr' und meine ganze Habe.

Dennoch auch dieß Eine, so ich weiß, Spendet' ich mit Luft gur Opfergabe, Bar', o Molly, bein Besit ber Preis.

#### VI.

Licht und Luft bes himmels zu erschauen, Wo hinan bes Frommen Wünsche schweben, Muß bein Blid sich über dich erheben, Wie bes Betenden voll Gottvertrauen.

Unter dir ist Todesnacht und Grauen. Burbe dir ein Blick hinab gegeben, So gewahrtest du mit Angst und Beben Das Gebiet der Höll' und Satans Klauen. Bürger, ein beutiches Dichterleben.

Also spricht gemeiner Menschenglaube. Aber wann aus meines Armes Wiege Molh's Blick empor nach meinem schmachtet:

Weiß ich, daß im Auge meiner Taube Aller himmelsseligkeit Genüge Unter mir der trunkne Blick betrachtet.

2652

In bemfelben Berlage find ericienen und burch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## Ottilie Wildermuth's Werke

in Classiker=Format.

### Erste Gesammt=Ausgabe.

Mit dem Porträt der Verfasserin in Stahlstich.

8 Bände (150 Bogen). Geheftet 3 Thir. 6 Sgr. oder 4 fl. 48 fr. rhein. Elegant gebunden 4 Thir. 6 Sgr. oder 6 fl. 24 fr. rhein.

Ferner von

## Ottilie Wildermuth

folgende Werke in Ginzel-Ausgaben:

Bilder und Geschichten aus Schmaben. Fünfte Auflage.

2 Banbe. Eleg. geb. 2 Thir. 15 Sgr. ober 4 fl. 24 fr. rhein.

Mus dem Frauenleben. Fünfte Auflage.

2 Bande. Eleg. geb. 2 Thir. 15 Sgr. oder 4 fl. 24 fr. rhein.

Auguste. Gin Lebensbild. Fünfte Auflage.

Elegant gebunden 24 Sgr. ober 1 fl. 15 fr. rhein.

Die Beimath der Frau. Vierte Auflage.

Elegant gebunden 1 Thir. 71/2 Sgr. oder 2 fl. 12 fr. rhein.

3m Tageslicht. Bilber aus ber Wirklichfeit.

Elegant gebunden 1 Thir. 71/2 Sgr. ober 2 fl. 12 fr. rhein.

Lebensräthfel, gelöste und ungelöste.

Elegant gebunden 1 Thir. 71/2 Sgr. oder 2 fl. 12 fr. rhein.

Sonntag-Nachmittage Daheim. Betrachtungen für häusliche Erbauung.

Eleg. geb. schwarz m. Goldschn. 1 Thir. 2 Sgr. ober 1 fl. 52 fr. rh.

Der weibliche Beruf. Gedanten einer Fran.

Elegant gebunden 1 Thir. oder 1 fl. 45 fr. rhein.

Perlen aus dem Sande. Erzählungen.

Elegant gebunden 1 Thir. 71/2 Sgr. ober 2 fl. 12 fr. rhein.

Bur Dammerftunde. Ergählungen.

Elegant gebunden 1 Thir. 71/2 Sgr. oder 2 fl. 12 fr. rhein.

# Bildersaal der Meltliteratur.

Von

## Prof. Dr. Johannes Scherr.

Zweite, umgearbeitete, vervollständigte und bis zur Gegenwart fortgeführte Auflage.

2 Bande. 84 Bogen Lexicon-80.

Geh. 4 Athlr. — 7 fl. rhein. — Elegant in Halbfranzb. mit Goldpressung geb. 5 Athlr. — 8 fl. 45. rhein.

Scherr's "Bildersaal der Vellsteratur" ist eine Zierde unserer eigenen Literatur, es ist ein Wert deutschen Fleißes und deutscher Gründlichkeit und ist, wie nicht leicht eines, geeignet, uns den Genius der deutschen Sprache in seiner ganzen Herrslichkeit und Schönheit vorzuführen. Wir dürsen stolz sein, ein solches Buch dem Fleiße eines deutschen Gelehrten zu verdanken; wir dürsen nicht minder stolz darauf sein, daß deutscher Geist im Laufe langer Jahre ein so preiswürdiges Material geschaffen hatte, wie es weiter keine Literatur besitzt.

(Europa 1870. Nr. 16.)

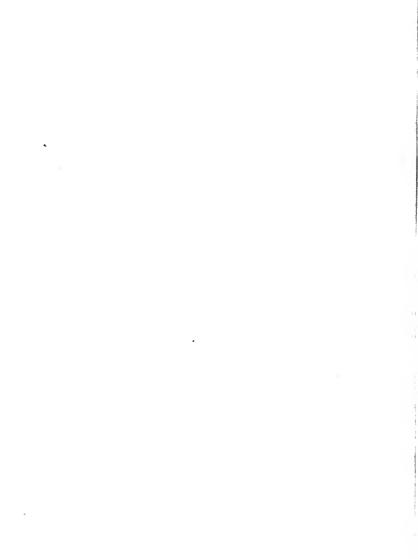